



H503/3

## Maiser= pom

ju Speyer.

Eine topographisch - historische

Monographie,

von

Johann Beiffel;

Domtapitular und Bifcon. Geifilichem Rathe au Speyer.

Dritter Band.

BIBLIOTHEQUE S.

Les Fontaines

Maing. 1828. In ber Simon Müller'schen Buchhanblung. Speper, gedrudt bei 306. Friedr. Rrangbubler sonior. Ber

## Baiser = Dom

şu Speyer.



magain and

## I. Rapitel.

Bon ber großen Berftorung A. 1689, bis jest.

Der Churfürst und Pfalzgraf Karl war gestorben, des alten Hauses von Simmern letter männliche Sprosse 1), und hatte den Churfürstenhut am Rheine seinem Better Wilhelm, Pfalzgrafen zu Neuburg hinterlassen. Will- fommen war dieser Tod der Ländersucht des vierzehnten Ludwigs von Frankreich, und der Raub, den seine Reunionskammer zu Breisach vor fünf Jahren vom deutschen Reiche davon getragen 2), sollte nun durch Erbschaftsrechte seiner Schwägerin geheiligt werden 3). Lange

<sup>1)</sup> Am 18. Mgi 1685. L'art. de Vérif.

<sup>2)</sup> Ludwig XIV. behauptete: der franzbischen Krone stunde die Oberherrlichkeit über alle Leben am Rheine zu, welche ehemals zum Frankenreiche gehort hatten; weil diese unveräusserlich waren. Seine sogenannte Reunionskammer nahm deshalb dem Churfursten Germersheim, dem Bischof Lauterburg, denen von Nassau, Saarbruden und dem Herzog von Zweibruden=Beldenz Homburg und Bisch. Struv. Corp. Hist. Cerm. — Ruhlmann's Geschichte der Zerstrung Speyer. — Widd. 11, 412.

<sup>3)</sup> Des Churfursten einzige Schwester hatte den Bergog von Orleans geheirathet und Frankreich forderte nun die Allodien des

zankte sein Gesandter in Seidelberg mit den Räthen des Shurfürsten, um das Erbe der Herzogin; er durchlas die Lehnbriefe und Hausurkunden und foderte Ungebührliches; umsonst; der neue Churfürst hielt fest an den Rechten seines Hauses und der Gesandte ging mit den Drohworten: "man werde zögern, die die ganze Pfalz in Flammen aufgehe" davon 4). Hiezu kam noch des Königs tiefer Verdruß ob der verunglückten Wahl seines Schühlings Egon von Fürstenberg auf den erzbischösichen Stuk von Cölln. 3); und er beschloß durch Waffengewalt diesem die Mitra, so wie seiner Schwägerin die verweigerten Länder zu verschaffen, und dem deutschen Udler Achtung gegen die französsische Lilie einzussissen.

Hauses und die Leben ausserhalb Deutschland, nach dem VII. Artifel des Chevertrags, trast bessen: "la Princesse renonce à tout droit sur les diens seudaux — se reservant seulement les Droits sur les diens situes der l'allemagne et les allodiaux de sa maison.» (Ruhlmann) und nach dem Testamente ihres Bruders, der ihr alle Allodien vermachte. Ferner soberte Ludwig das herzogthum Lautern und Simmern, Oppenheim und eines Theil der Grasschaft Sponheim, als churchsissische Kuntelleben. Struv. Corp. Hist. Germ. — Sogar Artillerie wurde verlangt.

<sup>4)</sup> Ruhlmann aus bes Daniel Pareus Hist. Palat. - Struv. l. c.

<sup>5)</sup> Egon war Bischof von Straßburg und wurde vom Rollner Rapitel mit 13 Stimmen poftuliet; da er aber nach dem Defrete Innocenz III. nicht zwei Drittel der Stimmen als Postulatus hatte, und sein Mitbewerber, Riemens Herzog in Bayern und Bischof zu Regensburg und Freysing, mit 9 Stimmen gewählt wurde; so ward Legterer vom Pabste und Raiser als Erzbischof anerkannt und ins Chursurstretentollegium aufgenommen. Ludwig hatte den Verdruß, jene 13 Stimmen für seinen Günstling umsonst gekauft zu habenstrav.

Dabei erklärte er in einem offnen Schreiben, er werde Philippsburg bem Raifer entreifen und es dem Bifchof von Spener guruckgeben und dann Friede halten, wenn dem von Fürstenberg der Röllner Arummstab gesichert und die Unsprüche seiner Schwägerin um vollgultigen Breif abgefauft wurden 6).

She aber noch des Königs lettes Wort an das Reich gebracht war, nahre der Marquis Boufflers schon mit einem heere dem Rheine. Durch die Vogesen kam er vor Kaiserslautern, welches nach viertägiger blutiger Gegenwehr den Franzosen erlag 7). hierauf sette er seinen Zug fort durch das Thal von hardenburg und theilte in Dürkheim seine Macht; er selbst ging mit der hälfte hinab auf Alzei, Kreuznach und Oppenheim, und bezwang die Reichsstadt. Worms; den Marquis d'Hugelles aber entsandte er mit der andern hälfte auf Neustadt an der haardt. Die Kunde davon lief schuell nach Speyer, und verbreitere dort bange Bekürzung. Ein ausgesandter Nathsbote vermehrte noch die Anget, da er überall auf anrückende französische Schlachthausen stieß, welche den herzog in sein Erbe führen sollten 8).

<sup>6)</sup> Memoire pour réprendre les armes. Versailles d. 24. Oct. 1688. — Struv. — Ruhlmann. — Widd. l. c. — L'art. de Véris. — Rh. Antiq.

<sup>7)</sup> Des Königs lettes Manifeit ist vom 3. Oct. 1688; der Asigriff auf Lautern hatte schon am 25. Sept. statt. Die Uebergabe geschaft am 29. Sept. Kuhlmann l. c. — Monsieur de Bousslers prend Keiserlauter le 20. Septembre, L'art. de Véris. — Struv. — Widd. II. 193.

<sup>8)</sup> Ber Bote berichtete: ausser bem Marquis de Bousslers in Lautern und d'Huxelles in Neussabt, sepen noch in der Nacht vom 27. auf den 28. Sept. zwei Regimenter Dragoner in Landau, sechs. Bataisone Infanterie in Weissenburg und das

Der Rath und die Reichsfammerrichter ratbichlagten bei diefer Runde, mas ju thun; allein ebe fie noch eines Entichluffes eins geworben, ward ihnen angefagt, daß breifig frangofifche Reiter am Areugtbor Ginlag begehrten '9). Diefer Machricht folgte auf dem Rufe Die zweite: daß zwei fremde Sauptleute ben Rath gu fprechen verlangen; und zwei aus feiner Mitte eilten aum Kreugthore. Dort fubr fie ein Major 10) tropig an : fie batten dem Rathe, der Rammer, dem Bisthum und der Geiftlichkeit Sochwichtiges vorzutragen, darum folle man fie ftracks einlaffen. Die Ratheboten baten um Geduld, bis fie des Ginlaffes Erlaubnif eingeholt batten : allein die Frangofen drobten, die Stadt ju überlaufen, die Bornebmften an den Galgen zu bangen, und alles niederzuhauen, mas vor die Klinge fame, wenn man nicht jur Stelle öffne. Da wichen die vom Rathe und die Sauptleute ritten mit ihren Dienern in Die Stadt: doch blieben die Reiter noch auffer den Mauern ... Gerade jum Rathbofe ging der Weg der Fremden,

Regiment Dauphin in Langentandel angefommen; jenseits bes Rheins aber sehe der General Monclar mit einem bebeutenden heere; nach Eroberung von Lautern und Neustadt werde der Zug auf Frankenthal gehen; auch erwarte man den herzog von Orleans nachstens im Lande. Ruhlmann p. 5.

— Wahrhafte Geschichtserzählung, welchergestalt die Reichsfreie Stadt Speer jammerlich von den Franzosen durch Mordsbrand verwüstet worden. Speer 1709.

<sup>9)</sup> Sie hatten fechs durpfalzische Solbaten, welche auf bem neuen pfalzischen Bollhause vor ber Landauer Warte Wache hielten, gefangen genommen und fuhrten sie mit nach Speper. Ruhlmann 1. c. — Wahrhaft. Geschichtserzählung u. f. w.

<sup>10)</sup> Bellecroix. Bei ihm war ber Stadtschultheiß zu Landau de Werth, ehemaliger bischhister Beamter. lid. ibid.

und unangemeldet traten sie in die Rathsstube. Dort sprach der Major: "sie senen des französischen Feldherrn Marquis d'Augelles Gesandte, und dieser begehre, daß die Stadt sich unter französischen Schutz stelle und gutwillig des Königs Bölter einnehme; dann werde man sie behandeln wie andre Franzosen, und alle ibre alte Gnaden, Freiheiten, Nechte und Gewohnheiten handhaben; wenn nicht, so müsse man zur Gewalt greisen und scharf drein sahren, schärfer noch, als in Neustadt wir einer halben Stunde hätte man ihnen mit sattem Bescheid zu begegnen; denn das sen die längste Bedenkzieit. Der Rath zögerte und wies die Fremden an das Domfapitel; sie zogen ab, um das Rammergericht und die Domherrn auszusuchen. Beim Münster soderzten sie, daß man ihres Königs Schutz suche; dem Ram-

<sup>11)</sup> Die Bewohner von Reuftabt wehrten fich tapfer, erlagen aber und die Frangofen riffen ihre Mauern nieber. Goon mar befohlen, bie gange Stabt niebergubrennen; ba rettete fie eine Enfelin bes durpfalgifden Ranglers Runigunde Rirdner. Sie batte bas Berg bes Rriegsfommiffars de Werth in Liebe gefeffelt, und machte bie Erhaltung ihrer Baterftabt jur Bebingung ihrer hand. Der verliebte Rriegsfommiffar ermirfte bei den frangbfifchen Generalen, daß Reuftabt mit bem Branbe verschont wurde und die Frangofen fogar die eingeriffenen Mauern wieder auffuhren liefen. Runigunde lebte brauf mit bem Rriegsfommiffar in begludter Che, aus welcher ber lette Sweig noch furg vor ber Revolution blubte, fo wie ihr Bilb= niß damals noch in Reuftadt porhanden gewesen fenn foll. -Warum, ruft Ruhtmann aus, warum fest man biefer Detbin in Meuftabt feine Chrenfaute? Doch wurde bie Stadt fpater burd Winterlager, Durdmaride und Brandidabungen ber Frangofen fo ericopft, daß viele Burger haus und Sof im Stiche liefen. Bahrhaft. Gefdichtserjahl. - Struv. Corp Hist. Germ. Theatr. Europæ. XIII. 698.

mergerichte aber neboten fie, alles Rechtsagnaes fürbin muffig ju geben; benn ibr berr, ber Ronig, merbe allbier, als in feinem ganbe, andre Rechtspflege ordnen; die Richter möchten ber Frangofen Schut fich gefallen laffen und ungefährbet bleiben ; mer biegu nicht Luft batte, mochte frei abgieben. Bald bernach famen bie Rrangofen und mit ihnen ber bischöfliche Rangleidiref. tor, bes Bifchofs Sofrathe und zwei Domberen in ben Berichtsbof, und die Rremden brangen ungedulbig auf fatten Befcheib. Der Berichtspräfident 12) antwortete ibnen, man werde Abgeordnete an den Marquis ichiden ; wenn man ficheres Beleit gufage; allein bas fchlug der Major glatt ab und fchmur, ber werde jeden nieberftechen laffen, welcher vor ibn ju treten fich getraue, ebe die Stadt fich ergeben; fande er die Thore geschloffen , fo werde er fie mit Sturm anlaufen und alles Breif geben, wenn man ibm nicht bei feiner Unfunft die Schlüffel der Stadt entgegentrage. Noch eine geitlang gantte man fort; ba rief endlich ber Major : die Bedenfieit ift aus; wir marten nicht langer; benn unfer General will allbie ju Mittag freifen! Bollt ibr bes Königs Schut? Ja ober nein? - Der Gerichts. prafident schaute die andern alle der Reibe nach an, antwortete ja, und schlug in des Frangofen bargebotene rechte Sand , nach ibm des Bischofe Sofrathe , die Domberen und die vom Rathe. Drauf fprenaten die Fremden gufrieden davon, und fchon um 12 Uhr deffelben Morgens nabte bas gange Seer,

Die Thore wurden geöffnet; zwei Rathsherrn trugen dem Marquis die Schluffel der Stadt mit trübem

<sup>12)</sup> Freiherr von Dalberg. Ruhlm. 10. - Gefdichtsergabl. p. 7.

Herzen entgegen; der nahm fie, versicherte die Spenerer seines Schupes im Namen des Königs, versprach die Rathsboten dem Marschall de Duras vorzustellen, weshalb er sie am zweiten Tage im Hauptquartier zu Mechtersheim erwarte, und zog dann mit vierzehn Reiterfahnen von den Regimentern Rohan und Florensac in die Stadt. 13)

Babrend bas dieffeits des Rheins vorging, maren ber Marfchall be Duras und der General Monelar von Strasburg berab auf Philippsburg gerudt, und hatten fich vor diefe Reftung gelagert. Des Bischofs Statthalter über bas Sochstift 14) eilte ins Lager, fuchte den Marfchall und bat fur Land und Stadt, und erbielt bie Berficherung, daß man alles balten werde, mas man bei ber Ginnahme von Svener ver-Dicht binter ibm famen die Rathsboten und erhielten gleichen Eroft, unter dem Unhange, mit bes Ronigs Rriegeleuten in Gintracht ju leben und ibnen das Möthige um Geld ju reichen; denn man fen ihnen nichts fculdig, als herberge und Brod; auch erlaubte er bem Rammergerichte wieber freien gewöhnlichen Rathgang. In ber folgenden Boche fam ber Dauvbin ins Lager vor Philippsburg 15), und nach gebn Tagen

<sup>13)</sup> Am 28. Sept. 1688. Ruhlm. 15. — Geschichtsergahl. p. 9. und sept hingu: es hatte sich am Abend des Einmarsches der Franzosen ein surchtbares Gewitter über Speyer entladen, welsches man als boses Vorzeichen annahm, wie es auch der Ausgang bestätigt hatte.

<sup>14)</sup> Beinrich Sartarb, Freiherr von Rollingen.

<sup>15)</sup> Aubienz bei Duras hatte ber Rath am 1. Oct.; ber Dauphin am an 6.; ritt, ohne vom Pferd zu fteigen; burch Speper mach Oberhaufen, und am 15. hatte ber Rath bei ihm Au-

fandte ber Rath feine Boten nach Oberhaufen ins Sauptquartier, um ibm die Stadt an's Berg ju legen: doch ibret furgen Rede antwortete er furg : wenn die Stadt ihre Schuldigfeit thue, fonne fie fich allzeit feines Trop diefer Berfiche-Schupes versichert balten. 16) rung hauste der Rriegskommiffar La Gerre, ein toller Gefell und Leutequaler, gar unfein in Gvener, verfcblof das Reichstammergericht und verfiegelte bobn. lachend die beiden Rathftuben, die Leferei und die Briefgewölbe 17), und alles Bitten mar desfalls umfonft. 18) Aber die Leiden der Spenrer follten jest erft beginnen; denn Philippsburg, des Bisthums Bollmert, war nach einer vierwöchentlichen blutigen Gegenwebr den Fransofen erlegen, und der Dauphin mar über die niedergeschossenen Balle im Siegeszuge in die Stadt gefom-

dienz. Mit dem Dauphin tam der Herzog von Bourbon und der Prinz von Conti. Rh. Antiq. 445. — Ruhlm. — Geschichtserzählung. — Theat. Europ. XIII. p. 313.

<sup>16)</sup> Der Bergog von Beauvilliers fellte fie dem Dauphin vor und sagte ihnen: Vous ne lui ferez point de harangue. Ruhlsmann 20. — Geschichtserz. — Aestimation deßjenigen Schabens, welchen die Reichsfreie Stadt Speper an die Kron Frankreich wegen jammerlicher Berstörung durch Brand und Raub zu suchen hat. Gedruckt im Jahr 1697.

<sup>17)</sup> Als er bie Eiegel anlegte, fagte er lacenb: j'ai mis le Seel à Monsieur de Brandebourg, à Monsieur de Brunsvic et à Monsieur de Cassel.

<sup>18)</sup> Daburch wurde das Reichstammergericht in feinem Gerichtsgange gehemmt, aber auch dem Rathe der Zugang gur Rathsflube, gur Rechentammer, Canglei und Schofflube verschloffen. Der Intendant la Grange besichtigte auf des Rathes Borftelslung das Gebäude, und schlug die Losung der Siegel ab, weil alles unter einem Dache war. Ruhlm. 22. — Geschichtserg. 12.

men. 19) Benachbarte Städte waren schon früher gefallen, andere folgten 20), und jeht fam General Monelar mit nallen seinen Leuten und Blunder" nach Spener,

19) Philishourg ouyre ses portes le 29. Oct. à M. le Dauphin, après 19. jours de tranchée. L'art. de Vérif. - Philippsburgum male provisum post trium hebdomadum obsidionem Kalend. Novemb. deditione capiunt, ipso Delphino in castris presente. Struv. - Am 8. Dov. wurden bie Laufgraben eroffnet; am 9. ein halber Mond erobert; am 14. machten bie Belagerten einen Ausfall, mußten, aber jus rudweichen; am 20. ichoffen bie Grangofen an bem Sornwerte Breiche und nahmen es; am 26, icoffen fie Breiche an bem Rronenwerf und ber beruhmte Bauban nahm es am 29. mit bem Degen in ber Rauft und verschangte fich barauf. Da fledten bie Belagerten eine weise Rabne auf und ein Zam= bour ichlug Chamabe. Es warb favitulirt. Am 30, jogen Die Rrangofen ein, und am 1. Dov. Die 1800 Deutsche aus. Der Dauphin blieb oft trop bes Regens 9 Stund lang ju Pferd. Rh. Antig. 445. - Rublm. 25. - Befdichtserg. 12. Theat. Europ. XIII.

20) Mannheim am 10. Det .; Beibelberg am 25. Struv, - Beilbronn am 15. Det.; Beibelberg am 25. L'art. de Verif. - Rrantenthal am 18. Dov. L'art. de Verif. - Der Dauphin belagerte Frantenthal und fledte es burch eingeworfene Bomben in Brand. Wibb. II. 400. - In wenig Stunden gingen ju Rrantenthal bie beutsche und frangbfische Rirde mit bem Rathhaufe und 40 Saufern in Rauch auf, und .. die frangofifden Morbbrenner richteten ben iconen und luftigen Drt überaus erbarmlich ju; womit Ludovicus ber Ungerathene Die gange Pfalg in feine tprannifche Devotion und Gewalt ge= bracht. " Der in Plutonis Reich und Rachen eine Reitlang geftedte, nunmehro wieder erwacht = und auferftandene graufame Morbbrenner de la Brosse - ober bes Ludovici XIV. Deue Reuerwerfer am Rheinstrom. Gebrudt ju Coun 1689. - Rach ber Uebergabe wurde Die Ctabt pollends bem Erb= boden gleich gemacht. Rh. Antig. 524. Theat. Europ. XIII.

nahm feine Wohnung in des Bischofs Pfalt, schlug des Bischofs Wein mit haft, und legte die hand auf die Gelder in der fürstlichen Rentfammer. (2) Der Dauphin ging nach Paris zurück; (22) Monclar zog über den Rhein auf heilbronn, und kin Wehrhause des Regimentes de Jarce, in sechszehn Fähnlein Fußvolk rückte nach ihm ein und wurde in die häuser der Bürger eingelagert (23). Zu diesen kamen noch zwei Fahnen Reiterei vom Regimente de Grillon, und hart drückte nun die Speyrer die Last der fremden Gäste, (24) welche so-

<sup>21)</sup> Montclar tam am 16. Nov. — Die bischhichen Weine wurden spater durch einen franzbsischen Kommissar verlauft. Ruhlmann aus des Theophilus jammergedrücken, hülsteisendserquicken und tronenbeglücken Nhein = und Nederpfalz. — Geschichtserzähl. 12.

<sup>22)</sup> Am 17. Nov. — An diefem Tage fahen Speprer Fischer bei Ketsch einen ungeheueren Fisch im Rheine, der viel Wasser, gleich einem Wallfische, in die Sohe spripte. Er schwamm schneller, als ein Pferd im Galoppe läuft, und bewegte das Wasser, gleich einem brausenden Winde. Ruhlm. 26.

<sup>23)</sup> Der Oberst de Jarcé hatte vor Philippsburg die rechte Hand verloren und war schon früher nach Speper gekommen, sich da heilen zu lassen. Sein Regiment brachte die sbnigliche Ordre mit: De par le Roi — Sa Majesté ordonne au Regiment de Jarcé de s'acheminer à Spire, où il demeurera jusques à nouvel ordre, y vivant en payant et en bonne discipline et police etc. — Fait à Fontainebleau ce 4. Nov. 1688. — Louis. — Le Tellier. — Ruhlm. 28. — Geschichtserzähl. 13.

<sup>24)</sup> Nach einer Berordnung d'Versailles 2. Dez. mußte jedem Soldaten zu Juß täglich ein Pfund Ochfen= oder Kuhsteisch, und statt dessen an Fastagen brei Kreuzer, dem Hauptmann sechs Pfund, dem Lieutenant vier Pfund und dem Fahndrich drei Pfund oder, wenn sie wollten, das Gelb — das Pfund zu drei Kreuzer tarirt — gegeben werden. Ruhlm. 32. — Geschichtserz. 14.

gar Geld für das forderten, was sie schon gegesen hatten. 25) Das verweigerte man; doch die enge Haft, in der die Rathsberrn lagen, brach ihren Muth, und die Speyrer legten das Geld bei des Bischofs Statthalter nieder. 26) Ueber dem kam ein Strasburger nach Speyer, mit einem Besehle des Intendanten La Grange, der Stadt Archiv und Kanzlei, so wie des Münsters Briefgewölbe zu durchsuchen, und er machte sich mit Menwe eg, des Königs Amtmann zu Beissenburg, sofort ans Werk, um, wo möglich, die Urkunden des alten Königreiches Burgund, so nun der französischen Krone Provinz geworden, aufzusinden, und bis in die verborgensten Gewölbe und Winkel stieg er hinab; fand aber nicht was er suchte. 27)

<sup>25)</sup> Der Dberft de Jarce und der Oberfilieutenant d'Huilliers foberten 15,000 Ragionen Bleifch fur Die ersten 14-Tage, Die fie in Speper waren, ebe ber Rabinetsbefehl angetommen war.

<sup>26)</sup> D'Huilliers sperrte am 11. Dez. ben gerade versammelten ganzen Rath in der Rathsstude ein, und ließ ihnen nicht einmal Speise zutommen. Zwei Tage und eine Nacht hielten sie aus; dann zahlten sie achthalbhundert Gulden. Das Geld wurde beim Statthalter niedergelegt, dis der Hof entschieden hatte, und der sprach dem Regimente die Halfe zu. Auhlm.

33. — Geschichtserz. 16. — Der Mordbrenner la Brosse p. 8.

<sup>27)</sup> Menweeg war schon am 29. Nov. gefommen, um die Kammergerichtsgelder in Beschlag zu nehmen. Er sand an Gerichtsgeldern: 7810 fl., im Armensedel: 2067 fl., und an Depositengeldern: 7816 fl. Zeht wollte er die Papiere des Herzogthums von Burgund, von dem, weil es chemals zum oberrheinischen Kreise gehorte, dessen Archivestate Er zeigte ein Schreiben von de la Crange vor, des Inhaltes: Monsicur S...., qui vous rendra cette lettre, s'en va à Spire par ordre du Roi pour examiner les Archives de la Ville et celles des autres

Bald kamen die Franzosen wieder an den Rhein zuruck 28) und in der alten Christwoche zog das Regiment de Rovergue in Speyer ein, und vor ihm noch eine Reiterfahne des Regimentes de Bourbon 29). Diese

Villes Impériales, comme aussi celles de Bourgogne. Je vous prie — d'obliger les Magistrats de la Ville de lui montrer toutes, car il peut y en avoir de cachées dans les Souterrains. Vous lui ferez aussi examiner les Lettres de l'Evèché, et Vous y mettrez le cachet. — Dieser Brief war durch den Parlementsadvolaten Glorier qu Grenoble veranlaßt worden, der in Wienne gehort haben wollte, daß alle alten Aften dieser Stadt, so wie jene des Konigreiches Burgund, in den Archiven qu Geper waren. Rein Mensch wußte etwas davon. Ruhsm. 38. — Geschichtserz. 15. Theat. Europ. l. c.

28) Gie hatten am 15. Det. Beilbronn genommen und eben fo Stuttgart. Ihre Sand lag nun ichwer auf Schwaben und Franten, wo fie Beiffeln aushoben , plunderten und brannten. L'art. de Verif. - Struv. - In gang Schwaben bielt fich nur Schorndorf. Als ein frangbfifcher Rommiffar mit 40 Reitern die Beftung gur Uebergabe auffoberte, rotteten fich bie Weiber bes Stabtchens gufammen , verfolgten ben Rommiffar' mit Dfen = Deu = und Miftgabeln, Gicheln, Degen, Bratfpiefen, hadmeffern, Partifanen und Sallebarben, und belagerten ihn drei Tage lang auf bem Stadthause, wohin er fich ge= fluchtet hatte. Gie theilten fich in Compagnien ein und machten Bachfeuer por bem Rathhaufe. ,, N. B. Die bbfeften Weiber wurden ju Officierin gemacht, und bas mar ihr Beiden, baß folde Degen an ber Geite und furg Gewehr trugen. Und alfo wurden die frangofischen Rriegswellen burch Weibercourage niebergelegt. 66 Beil bie Reichstruppen nahten und Die Frangofen fich an ben Rhein gurudgogen, liefen fie ben Rommiffar wieber laufen. Der burch bas Schornborffifche Weiber-Bolt gefduchterte Sahn .- (Dhue Jahrjahl und Drudprt). Der Morbbrenner la Brosse p. 20.

29) Rovergue am 20. Det.; Bourbon am 5. Jenner 1689.

brangten die Burger fo übermäßig und bausten fo toll, daß der Rath bei Monclar und la Grange Linberung ber Laft fuchte; allein biefe legten noch eine ameite Rabne von de Bourbon in die Stadt, 30) Micht lange bernach fam Monclar felbft von Seilbronn gurud, und mit ibm ein andrer Rriegsfommiffar Cabouet, ein übermäßig grimmiger, gewalttbatiger, berglofer Menfch, ber, wie fein Borganger la Gerre, ber armen Stadt eine icharfe Beitsche marb. Zwei Tage lang umritt nun der General mit dem de Tarade und mit Lapara 31) die Stadt, befah die Graben, Ringmauern und Thurme, und ben Spenern abnte nichts Gutes aus Diefem Ritte. Schon am folgenden Tage war die Rrucht bes Umritts reif; die innliegenden Bolfer verfammelten fich bei Trommelichlag und Trompetenflang; aber fatt ber Baffen trugen fie Brecheisen, Reile und Schaufeln in den Sanden, jogen, ein Saufe and wormfer Thor in Die Borftadt Altipener beim b. Grabe, der andere in die Altburgvorftadt beim Müblentburmlein, und fingen beide in berfelben Stunde an, die Ringmauern ber Stadt niederzumerfen. Das ichmerate Die Spenrer tief, fo in einem Tage die Bebren, an benen ibre Bater feit Sabrbunderten gebaut, fallen ju feben, und auch die vom Münfter und aus den Aloftern frantte der Umfturg ber Thurme, fo die Raifer vor unvordenflichen Sabren ju dem Schute der Stadt, wie des Munfters, auf den Mauern erhoben. Gie wurden mit dem Rathe

<sup>30)</sup> Man hatte den Speperern zuvor gesagt, fie fepen den Truppen blos Herberge und tein Service schuldig; allein als fie eingezogen waren, foderten fie alle Bedurfnisse

<sup>31)</sup> Erstrer Directeur des fortifications en Alsace, Lettrer Ingenieur. Theat. Europ.

eins, und ichrieben eine flägliche Bitte an des Ronigs Sof, um wenigstens bie innern Mauern und Thurme gir retten: allein es murbe ibnen geantwortet: ber Ronia fande für gut, daß fie niedergeworfen murden, um feis nen Reinden feinen Stuppunft Diesfeits des Rheins an binterlaffen, 32) Auch ftanden die Goldaten nicht ftill, legten Sand an die Dacher ber innern Ringmauer beim Altportel, boben bie Biegeln ab, und führten fie auf dem Rheine hinauf nach Philippsburg. 33) Siezu befabl noch Cabouet alle Saufer ber Stadt innerhalb drei Tagen zu beschreiben, mas die Spenrer mit trüber Abnung erfüllte; und ber Amtmann Denweeg fiel in ber Stadt Archiv und Rlanglei, rif alle alten Briefe und Urfunden herans , pacte fie ein, und führte fie in 138 Meblfaffern davon, über Landau nach Strafburg. 34) Mittlerweile brachen die Goldaten Löcher und Luden in die innere Stadtmauer, zwischen dem Alt. und Reu-

<sup>32)</sup> Der Minister Louvois schrieb an de Tarade: Pour ce qui est de la Ville de Spire, comme elle pourrait donner de la subsistance aux ennemis, le Roi trouve bon et ordonne, que ses premiers ordres soient executés. Geschichtserz. 18. — Ruhlm. 44. — Lipel. 111.

<sup>33)</sup> Montags 9. Feb. — Die Frangofen fellten bie gerfchoffene Festung wieber ber, und lagen batin bis jum Ryswid'ichen Frieden 1697. Dib. Antiq. 446.

<sup>34)</sup> Wichtige und Unbedeutende, ohne Ordnung. Gerettet wurde nur, was der Stadtschreiber Fuch's verher heimlich bei Seite geschafft hatte, woruber dieser sein ganges Vermögen verlor, weil er, da es auftam, fluchtig werden mußte. Erst a. 1731 taufte der Nath einen Theil biefer Alten, welche die Juchs's schen Erben in Handen hielten, um eine bedeutende Summe zurud. Ruhlm. 35 und 45. — Vauer's Leben des Christoph Lehmann §. 10. — Geschichtserg. 18.

pörtel; 35) denn Tarade hatte befohlen den ganzen Mauerwall vom Weidenthore rings der westlichen Seite herum nach Süden bis zum weißen Thurme überall niederzuwerfen, wo nicht Häuser sich anlehnten; sodann brachen sie sort längs der Hundsgasse, und machten sich dann an das Neupörtel, desen Zinnen sie herabwarfen.

Doch noch tiefer sollten die Speyrer gefränkt werden. Die Mauern und Thürme — ihrer Stadt uralter Schutz und Stolz — sollten durch ihre eigne Hand zu Boden fallen, und was die Bäter in thener erworbener Freiheit erhoben, das sollten die eignen Enkel in hartem Zwange wieder herabstürzen. La Grange befahl dem Rathe dreihundert Mann alltäglich zu stellen, um mit den Goldaten abzubrechen; doch nur hundert wurden gefunden, da die andern in beständigem Frohndienste der Franzosen umbergetrieben wurden. 36) An einem Sonntage wurden sie jum erstenmale an die Mauer getrieben, und während sieben Wochen arbeiteten sie mit betrübtem Herzen unter den harten Worren und Schlägen der drei Frohnvögte, welche Lapara über sie gesetzt hatte; 37) die vom Regimente de Jarces aber zogen

<sup>35)</sup> Donnerstags am 24. Jeb. Gie machten zwei Brefchen, jebe 60 Jub breit. Db. Antig. 490.

<sup>36)</sup> Auch war die Stadt durch die vorhergehenden Kriege fo herabgegekommen, daß sie kaum noch 300 Burger zählte. Geschichtserz. 19. — Die Zahl der hintersassen und Beisassen mochte wohl nicht einmal so groß seyn? — Also im Ganzen kaum 600 Familien.

<sup>37)</sup> Die Burger arbeiteten vom 27. Feb. bis 18. April. Lapara hatte die Arbeit der Burger ausgemessen und ihnen 400 fl. Arbeitslohn gugesprochen. Davon rechnete er aber 100 fl. für

nach Maing; alfo, daß nun die Berflörungsarbeit die Bürger allein traf. 38) Rach ihrem Abauge lief Cabouet fieben Feldfrude und alle Doppelhaden der Stadt in den Rathhof gusammenführen, und von da fpater nach Landau bringen, 39) mogu er die Sveprer, um ihren Berluft noch schmerglicher ju machen, die Rubren ju ftellen swang. Drauf ließ er öffentlich andrufen : nalle Burger batten bei fchwerer Geloftrafe binnen wenigen Tagen die Gaffen von allem Mift und anderm Unrath ju faubern und ibn auf ihre Roften ferne ju fchaffen." Das brachte allgemeine Beffürjung über die Stadt und unter dem Bolfe fing es an ju murmeln: "man werde die Stadt abbrennen! drum wolle man erft alle Lofchmittel bei Seite geschoben baben." 40) Als diefes dumpfe Gerücht auch ju Cabouet's Ohren fam, ließ er fogleich bei Trommelschlag befannt machen: es folle Riemand fich von Blundern und Niederbrennen gu reden getrauen, denn es werde meder das Gine noch das Undere gefcheben. Doch bald famen Monclar und Tarade mit neuen

gerbrochene Bickel und 50 fur die drei Frohnvogte ab. Das Uebrige ward so unter sie vertheilt, daß einer fur neungehuztagiges Abbrechen 45 Kreuger erhielt. Ruhlm. 60. Ges schichtserz. 23.

<sup>38)</sup> Am 6. Mers. Doch blieben zwei Estadronen vom Regimente Colonel Ceneral. Am 7. Merz famen noch 11 Esfadronen Dragoner von Peisonel dazu, und am 10. noch vier
Schwadronen von Colonel Ceneral. Ruhlm. 47. — Gefchichtserz. 20.

<sup>39)</sup> In den Rathhof wurde das Geschung gebracht am 7. Merg; nach Landau abgesuhrt am 19. Lieber das Geschung vergl. I. B. p. 231. — Die Burger mußten selbst die Wagen jum Wegführen bergeben.

<sup>40)</sup> Mm 11. Meri.

Bolferif 42) und brachten ben Befehl bas Altvortel und alle: Thurme bom Beibenthore bis zum weißen Thurme niebergumerfen. An einem Donnerftage 42) murbe alfo Die laroffe Reit - und Betgloche: auf bem Altportel jum lettenmale geläutet , und mabrend fie im bumpfen ate baltenen Tonen ben armen Spenrern den Testen Abfcbied augurufen fcbien, magten etliche Rathsboten bei Monclar nochmals die fcuchterne Bitte um Rettung bes Altportels: doch er fubr ibnen argerlich in Die Rede und fagte mit beftiger Stimme: "macht mir mit euerm Benrede den Ropf nicht marm; der hof will nun einmal nalle Thurme berunter haben!" Die Rathsboten gingen mit fchwerem Bergen bavon, und die Glode murbe berabgehoben und nach Landau geführt. "Acht Tage brauf mar am Reuportel alles jum Sturge bereitet; Die Sprengboblen borften und der Thurm flog frachend in ben Stadtgraben; nach ibm fürzte bas Bilgentbor au Saufen, und biefem folgte bes folgenden Sags bas Run fam die Rethe an die Mauern ber Meibentbor. füdlichen Borftadt vor dem weißen Thore, und der weiße Thurm, der Eurichsthurm , der Allerheiligenund rothe Thurm erlagen gleichem Schickfale. 43) -

<sup>41)</sup> Sechs Bataillone bom Regimente Piemont am 12. Merg. Mondar und Tarabe am 14. Mers. - Rubim. 49. - Gefchichtsers. 21. Am 20. und 21. tamen noch amblf Estabronen Dragoner vom Regimente Firmacon baju.

<sup>,42)</sup> Am 17. Mart,

<sup>.1500</sup> 43) Am 24. Marg fürste bas Reuportel; bas Gilgenthor am 26. Dary; am 27. bas Weibenthor. Bom weißen Thurm war die Glode mit jener vom Altportel nach Landau gewandert. Ferner nahmen die Frangofen die Uhr aus der Dre-Digerfirche fammt ben Gloden; eben fo bie Sturm = und

Nuch der hinger suchte noch dir gebrücken Speprer bart heimzidenniba ihnen bei schwerem Gefängniß und einer Bufe von 500 Livred geboten iborden) alles Gesweide in die Festungen zu schaffen sies auf ein halbes Malter für seden Mund, und dardie Furcht die Bürger zum Gehorsam gebracht 44); so fing es an, an Brod zu feblen, alles all

กลที่มี เกษ รางได้ 1. เรียนที่เก็บได้ เป็นเก

Beinglode vom Munfter, welche ber Stadt gehörten. Diefe Gloden und Uhren icabte bie Stadt ju 9950 fl. Die Stabt mauer aber mit ben niebergeworfenen Shurmen tarirte ber. Rath ju 592,416 fl. Das Gifen bas man an biefen Thurmen, Dadern und Rugbruden fand, mard nach Philippsburg gebracht. Umffanbliche Befdreibung und Aestimation Desjenigen Schabens, welchen Die Stadt Speper von ber Rron Frantreich wegen Raub und Brand ju fuchen hat. Gebrudt 1697 (ohne Drudort) p. 11. - Ueberhaupt fprengten bie Frangofen fieben Sauptthurme und 22 geringere, brei Stadt= pforten und alle auffern Chore vom botanifden Garten bis junt Rubthore. Rubim. 52. - Gefdichterg. 22. - Die Stadt batte zwei Mauern; eine ging um bie Borftabte; bie anbre, großere, um bie eigentliche Stadt. - Die Thurme und ihre Damen find umftandlich aufgegablt in ben Spepter Dannichfaltigfeiten, Jahrgang. 1783. p. 9. - Auf ben Thurmen waren 11 Kalfonetflude, und 180 Doppelhaden. Auch maren alle Runft= und Bachthaufer, fo wie bie Barten, mit Gefous verfeben, unter benen man eine Gattung Scharfen= tintlein nannte. Auf allen Thurmen lag Pulver, bas Das gastir aber mar im Schufferthurme. Die Stadt war in Quartiere eingetheilt , und jedes batte einen Wachtmeifter. Ibid. -Ruhlm. 52 et seg. - Das Gefchus wurde auf 70 Wagen nach Landan geführt. Liget. 112. Theatr. Europ.

44) Sie mußtent das Getreide nach Philippsburg, Landau und Fort-Louis bringen, und man versprach ihnen jedesmal ein halbes Malter juruchzugeben; wenn das Erfte aufgezehrt ware. Sublm. 52. — Geschichtsern, 22. — Lipil. 1. c.

Si biefer Bage ber Dinge fom ber Marichall be Duras nach Spener 45) und am folgenden Morgen aina dere Muther ibm in der Bifchofspfala ju bewillfommen. Er anemortete freundlich : welche Gunft er ber Stadt erzeigen fonnem werbe er von Bergen thung fie follfen deff nicht in Gorgen fenn, daß man ihre Mauern niederwerfe : "man: werbe fie fonften nicht beangen 46). Doch ging bas Nieberschlagen ber Mauern fort, Die Thurme flürgten) winer nach bem anberng bild febe tam auch die Reibe an das durch fein graues Alter und feinen maffiven Bau ehrmurbige Aleportet. Da magte fich der Brion best Karmelitertlofters 42) alt ben' Dai'fchaller und meuffebte abes Thurmes Schonung ; aboch ber unerbittlich - wich nicht von bem Befehl uith entgegnete: bad Mitportel fen für ben Reind ein gut treffe licher Luginsland ; um ber Frangofen Beermarfche gu erfraben, und ein folder Thurm mare einem gefährlichen Rundschafter gleich, brum muffe er fallen." Der Brior, vone Rathe dazu erbeten, brachte weiter vor: aber Thurm tonne: in feinem Ralle leicht fich in folche Richtung neigen, bag er das Rlofter jerfchmettre, fue beffen Erbaltung ber Marschall both fein Wort verpfanbet." - Duras ermiederte: das Rlofter merde febn bleiben, und daß er drin fein Quartier genommen, moge ibm beffen ein Burge fenn; benn er fen nicht ge-

<sup>45)</sup> Am 16: April, Nachmittags 4 Uhr. Kuhlm. 53. — Ge-

<sup>46)</sup> Er (pract): En quoi je pourrai vous rendre service, je le ferai de mon cœur; et ne vous allarmez point de ce que l'on abbat vos murailles; en ne vous fera point de mal.

<sup>47)</sup> Duras hatte ba fein hauptquartier. Der Prior hieß Ti-

meint, fich ber Befabr austnfeben : feine Leute verftunden es mohl, den Thurm dubin summerfen domobin et es mollen Auf diefen Befcheid Ichien alle Boffmung vers loven. Die Sprenghöblen waren wollendet aund mit Buther gefüllt. Die Engenieure fauden mit brennenber-Lunten bes Binfs gewärtige um ben Sburm filegen in laffen : Da fiel ber gange Ronvent ber Rarmelie ter vor dem Marichall in die Knice und der Briot redete mit bewegter Stimmet Anfer Rloffer ift alt: und baufallig: menn auch bes Thurmes Sturg ufffre Bobe nung nicht begräbt & fo werden boch biefe morfchen Mauern and fodern Gewölbemmter bemi gewaltigen Stofe der ungebeuern fürzenden Steinmaffe erbeben und einbrechen. Drum berr! babt Erbarmen und ichont bed Thurmest!" Bei biefen Borten ifchmien : ber: Mara fchall, schaute finnend por fich bin und rief endlich bemedte Steht auf, Rinder, ber Thurm foll fieben bleiben !! Dad Altportel fand ... und febt noch 1800 ... Auf bes Rathes meitere Bitte befahl fogar Duras die Grenge höblen fogleich wieder zu vermauern : und der febendegewaltige Thurm bielt noch, trop ber taglich machfen ben Roth- und ber immer fleigenden Menge fremder 101 5.07 265

<sup>48)</sup> Kuhlm. p. 59. — Die Geschichtserz. weiß von dem Prior nichis, fondern meldet, der Marschall habe, als man ihn für die Erschaltung des Altydriels gebeten, von Stund an ohne Nachsinnen geantwortet: on vous la laissera, on vous la laissera! — Der Mh. Antiq. p. 490 erzählt irrig: die Feanzosen dateten das Altydrichen — und den großen sogenannten Albertusthurm (wenn der das Altydrichen nicht ist, wo war der? — Die Mannichsaltigseiten oben Nr. 43 wissen nichts von ihm.), mit 6 Bentner Pulver gesprengt und ganzlich verschuttet. — Vergl. 1. B. p. 44.

Priegevölter, die fich in die Saufer der Bürger und Geiftlichen ungestümm einlagerten 49) und felbst Stuben und Kammern zu Ställen umwandelten; die hoffnung aufrecht, daß die geliebte Stadt erhalten werde.

Go war unter ungabligen Leiden und Drangfalen der Winter vorüber gegangen, der Frühling mar ins Land gefommen, und mit den wiederfebrenden milderen Tagen boffte man des Reindes Entfernung und mit ibr Erleichterung vom barten Drucke. Doch nicht alfo batten es die Frangofen beschloffen. Sie wollten abgieben; doch vorber follte die Stadt Spener mit ihrem ehrmurdigen Raiferbome in den Flammen vergeben. Es war in der letten Woche des Maien gegen Abend 50), als der Rriegsintendant de la Fond ju Spener anfam, und ftebenden Gufes die Rathsberen, nebft fünfgebn der vornebmiten Burger, por fich in die Bifchofspfalk foderte. Gie famen eilend dabin, und der Intendant fprach in Monclar's Beifenn : "Binnen feche Tagen muß abie gange Stadt von allen Inwohnern, mit Weib und "Rind und Sad und Pad, geräumt fenn. ndiefer Frift noch aufgegriffen wird, ift friegsgefangen

<sup>49)</sup> Am 22. April famen 4 Bataisone vom Regimente Piemont und la Couronne und zwei vom Regimente de Picardie. Am 25. Ap. fam das Reiterregiment Royal Roussillon. Am 3. Mai famen noch dazu das Reiterregiment du Roi und 11 Compagnien Gensdarmes. — Monclar hatte die Stadt in drei Rantone eingetheilt und alle — fath. und protest. Geistliche, Kibster, Stifter und Kammergerichtsassesson — erhielten Ginquartierung, nur die Domherrn blieben frei. Ruhlm. 62. — Geschichtserz. 24.

<sup>50)</sup> Montags 23. Mai, Nachmittags gegen 4 Uhr. Ruhlme 68.
— Geschichtsers. 25.

"und verliert all feine Sabe: benn bie Umftande find "bermalen fo beschaffen, daff ber Ronia feine Bolfer gin biefiger Gegend nicht belaffen fann, um fo groffe "Städte zu buten; er bat fie andersmo nothig; nicht netwa, als ob der Ronig feine Reinde fürchte, ober gengen die Stadt Difffallen bege; fondern die bermaligen "Reitläuften wollen es fo. Man will auch desbalb die "Stadt nicht niederbrennen oder fie muft legen; fondern abes Ronigs Abficht ift, daß der Reind barin feine Leabensmittel ober einige Menschen finde, die ibm Sandreichung leiften. Es werden 400 Wagen fommen, be-"ren ibr euch gur Begichaffung bes Gurigen bedienen "mögt, boch nicht anderft wobin, als diesfeits des Rheins nober in die Refte Bhilippsburg. Heberdief will und "befiehlt ber Ronig, bag jeder Spenrer fich ins Obernelfaß, inach Burgund oder Lothringen begebe und ba-Melbit bauslich niederlaffe, und bort wird er gebniabgrige Steuerfreibeit genießen. Wer über ben Rhein mich ober bas Seinige ju retten versucht, firbt am "Galgen ober unterm Reuergewehr. - Das mogt ibr "euern Burgern, der Beiftlichfeit und denen vom Rammergerichte jur Stelle befannt machen, und babt über "ftrenge Bollgiebung des foniglichen Willens gu machen." - Die vom Rathe borchten verflummt und erblaft; boch ermannten fie fich wieder, ftellten vor, baten, flebten - alles vergebens. - Mur deffen troffete fie noch ber Intendant mit Zuverficht, daß man die Stadt nicht niederbrenne: und tief befummert gingen fie meg. Roch in der Abenddammerung desfelben Tags rief die Raths. glode bie Burger in ben bof bes Retichins. Gie famen unter dem Bufammenlaufe von Grofen und Rleinen und borten bort bas entfesliche Urtheil, bas fie von Saus und Sof verbannte, mo fie fo lange gehauft,

und mo ibre Bater in Rrieden und Greibeit gelebt und refforben. 2018 fie vernommen baf fie aus Cpener muften : ba erhob fich ein lautes Sammern und Gebeul, als fen eines Reben: lette Stunde getommenzundetroft los unter Schluchten gingen fie beim in ihre Bobnung, Die fie bald verlaffen follten. Auch dem bifchöflichen Statthalter theilte ber Rath die Eranerpoft mit, und bat ibn, bas barte Berg der Frangofen, wenn möglich, anderft zu bewegen. Er eilte fogleich in die Bifchofspfalk, las aber bort erften Blick in ben Gefichtern aller Sauptlente, daß nichts Gutes im Berte fen. Der General und Intendant tamen aus den verschloffenen Gemachern , borten bes Statthalters Rlage und einbringliche Bitte und gaben ibm ben furgen Befcheib: es fen alles Bitten verlorene Mube; "benn fo wolle es Die Staats - und Rriegsraifon." Der Stattbalter bat meiter: fo moge man menigftens die Rrift ausbebnen. auf daß die fabrende Sabe bequemer ausgeschafft merben fonnte und man Beit gewinne, einen Boten an ben Marichall und an ben Ronig ju fenden, bamit er Erbarmen babe und die Spenrer in ihrem Erbe belaffe. Aber ber Intendant entgegnete: beffen moge man Dube und Roften fparen, benn der Auszug fen unwiderruflich beschloffen; die Friftverlängerung gur Ausfahrt der fabrenden Sabe merde er felbit vom Sofe erbitten, boch boffe er menig. Mittlerweile merbe man mit Bagen belfen, und mas binnen feche Tagen nicht aus bet Stadt gebracht werben fonne, moge man binanf in ben Dom flüchten, mo'es unangetaftet bleibe, bas verfichere er fectlich, bis die Gelegenheit es weiter au fchaffen gestatte. - Der Statthalter ichopfte aus ber verfprochenen Rettung des Munfters neue Soffnung und fubr fort: man werde ibm alfo erlauben, in ber Dechanei

fortzuwohnen, wie bisher, were boch einige Geistiche und Glöckner zu hinterlassen, um des Münsters besser hu hüten. Aber das schlug de la Fond rund ab und bestand darauf: es dürse keine Seele in der Stadt bleiben. — Da war es dem Statthalter klar, daß die Franzosen auf Niederbrennen der ganzen Stadt sännen, er theilte die schreckliche Uhnung mit, und schwerer siel es den armen, von fortwährender Angst gefolterten Bürgern auf derz, als in der folgenden Nacht das Haus eines Mengers auf der Erdbrust durch eines Trompeters Fahrtäsigkeit. in Feuer aufging, und die Gensdarmes bei den auslodernden Flammen die Worte sahren liesen: "das sen nur ein Vorbild des schönen Pfingstseuers, welches bald in Speyer leuchten werde."

Rein Schlaf fam diese Nacht in die Augen der von banger Besorgniß gequälten Speyrer, und kaum war das Feuer auf der Erdbrust gelöscht und der Tag angebrochen; so kamen schon des Nathes Abgeordnete mit dem Rektor der Jesuiten 51) zum Statthalter und man wurde eins, die Franzosen aus Neue durch den Nath, die Jesuiten, die Klostergeistlichen und durch den Statthalter sammt dem ganzen Kapitel mit Bitten zu bestürmen. Sie thaten's; vergebens; der Auszug war unabänderlich beschlossen; und als sie wenigstens freien Abzug über den Rhein mit blosem Leibe erstehten, wurde auch das rundweg verweigert. Hierauf gegen die Primzeit versammelten sich eine Menge Frauen, unter denen manche hochschwanger, manche andre erst vor vier, drei, sogar zwei Tagen eines Kindes genesen waren. Wit

<sup>51)</sup> Das Jesuitentollegium war bicht neben bem Dome; jest ift es Chevaurlegerstaferne.

einigen bundert Rindern 50) auf ben Urmen thaten fie vor den Frangofen einen bergerschütternden Ruffall: Todtenblaffe lag auf den judenden Gefichtern, ein lautes Gebent entflieg der bettommenen Bruft und fteigendes Angfigeschrei scholl an den Balten binauf: Sauglinge weinten in die Ebranen ihrer Mutter, und die ermachfenen Madchen tamen paarweise in meifen Rleidern und flebten burch Wort und Geberde um Milderung bes barten Befehls. Monclar und la Fond überblichten Das bergerreißende Schauspiel und - lachten. erschienen die Monnen von St. Rlara und aus bem Magdalenenflofter, und bofften durch die Burde ibres Standes das Berg berer, die fich desfelben Glaubens Befenner nannten, jur Milde ju bewegen; fie fanfen por den fremden Tyrannen in die Aniee, flehten - und flebten umfonft; troftlos gingen fie wieder von bannen 53). Auch der Statthalter murde auf's Neue abgemie fen und ihm bedeutet, daß feine Geele in Spener und alfo eben fo wenig im Munfter jurudbleiben durfe. hoffnungelos machten fic brauf die Spenrer, ba bie Gensdarmes icon in verschiedene Saufer jum Plundern einbrachen, an ihre Sabe, und schafften fie aus der Stadt; und ebe noch die Woche verging, maren manche Burger ausgewichen und batten ihre Kahrniffe geflüchtet. In andern aber war die Liebe gur Freibeit und jum deutschen Baterlande fo ftart, daß fie ibr ganges vaterliches Erbe verliefen, und noch diefen

<sup>52)</sup> Der Dib. Antiq. p. 491 fagt, es fepen 300 Rinder por Monclar niedergefallen.

<sup>53)</sup> Alles bei Ruhim. p. 65 et soq. — Geschichtsers. 25 et soq. — Rh. Antiq. l. c. Theatr. Europ.

Lag, so wie in der folgenden Racht, über den Rhein entflohen 54).

Wie nun die Stadt allmählig zu veröden anfing, und der Tag ihres Unterganges näher rückte, versammelte der Statthalter die Domberrn und seines Fürsten Hofräthe 55), um mit ihnen zu berathen, was man mit den Urfunden, Rostbarkeiten und andern Gottesgezierden des Münsters beginne. Schleunige Entsernung war aller Entschluß, aber wohin? — darüber wurden sie nicht Eins. Endlich siel man auf Mainz, sandte einen Boten an den dortigen Domdechanten, der zwar ein sichres Gewölbe für die Rirchengeräthe zusagte, aber zugleich freundnachbarlich warnte 56). Sine neue Bitte bei dem Marschall war abermals umsonst. Jest von der Zeit gedrängt 57) suchten sie Zuslucht in dem naben Philippsburg, was die Franzosen gerne gewährten, und selbst ihre Schiffe zur Ueberfahrt herboten. Also lud

<sup>54)</sup> Geschichtserz. 26. — Ruhlm. 74 und bemerkt aus The ophis lus Wahrmund einen besondern Zug kindlicher Liebe: Eine junge Frau (leider ift ihr Name vergessen!) nahm, statt ihres grosen Reichthums, ihre alte gelähmte Grosmutter auf den Ruden, trug sie aus der Stadt und kam mit ihr gludlich über den Rhein.

<sup>55)</sup> Die Freiherrn von Nagel und von Vizdom — die andern Domsherrn waren früher schon fort — auch den Weihbischof und den Dechant von St. Guido. — Die Nathe Matthias, Seibsling und Nauenschlag. Kuhlm. 74.

<sup>56)</sup> Main; war auch feit bem 25. Oct. 1688 von ben Frangosen besetht. Ruhlm. l. c. — L'art, de Veris. — Sie hatten es beseifigt. Struv. Corp. Hist, Germ. — Rer. Mog. 983. Theat. Europ.

<sup>57)</sup> Bon ben jum Abzuge gestatteten fechs Tagen waren icon brei perflossen.

man die vorzüglichsen Briefe bes Münsters, die Paramente, die Rotharteiten und Shorblicher in Risten und Fässer, eitug sie in Schiff und brachte sie den Rhein hinauf ind Schloß zu Philipsburg. Doch siegen zu den Schissenten zugleich französische Wachen mit ein, auf daß nicht jene die Lust anwandle am jenfeitigen Ufer zu landen, oder sie von deutschen Kriegsvöllern gesapert würden. Fünf Tage danerte die Urbeit in ununterbrochenem Sifer. Die Weine und Früchte aber mußten den Ofstieren, Kommissären und Marketendern, so die Hossining des Raubes oder wohlseilen Handels sogar die von Sträsdurg herab gelockt hatte, tief unter dem Preise überlassen werden 58).

Nachdem ein Theil der Bewohner Speners davon geflüchtet, haußte der Konfistationskommissär Sombreuil und sein Gebilse Vernard durch die öffentlichen Bäue der Stadt. Früher schon hatte er die Schlüssel weggenommen, und ging seht mit seinem Raubgesellen durch Zimmer und Gewölbe und trug davon alles, was er Kostbares fand. So strich er durch die Stadtsanzlei und zerriß die Briese; durch die Nathsbibliother, und schleuderte die Bücher hinaus 59); durch die Stadtsfriche und nahm die Orgel; durch die Zunsthäuser und raubte die Sprenzeichen 60); durch das Franziskaner-

<sup>58)</sup> Das Malter Korn, Spelz und haber wurde zu einem Gulsten verlauft; die besten Weine das Zuder zu 30 — 40 fl.; die geringern zu 15 — 20 fl. und wohlfeiler. Ruhlm. 79.

<sup>59)</sup> Kuhlm. 83. — Der Rath tarirte spater ben Retschin, das Symnasium mit der Bibliothet, die Druckerei, die suns Wohnshauser der Prosessoren und die Archivgewolbe — was alles in einem ungeheuern Gebaude beisammen war — zu 61,000 fl. Aestimation oben Nr. 43.

<sup>60)</sup> Die Bunfte hatten filberne Becher, welche fie bei verschiedenen

flofter und fabl ben Wein und bas Mebl ber bungernden Monchet fogar die Sperrfetten an ben Gaffeneden fprenate er los, und trug fie fort nach Landau 61). 36m nach jogen die Goldaten und Rofibuben, gerichlugen im Muthwillen die Gerathschaften und marfen fich in Sofen und Strafen ichadernd mit ben Büchern, fo Die Rammerrichter gurudgelaffen. Doch ftritt mabrend Diefer Bermirrung bange Rurcht mit ber Soffnung; als ploblich Monclar bem Stattbalter eröffnete: "ber Ronig babe befohlen die gange Stadt mit allen Saufern, Rirchen und Rloftern niederzubrennen; nur ber Dom folle gefcont werden. Drum mogen die Beiftlichfeit und die Burger alle fabrende Sabe, fo fie nicht aud-Schaffen tonnten, in bas Munfter flüchten, bamit es ib. nen dort bis nach dem Brande unbeschädigt verbleibe. Sabe ber Dom bes Raums nicht genug, fo moge man

Beranlassungen von mehreren Kaisern zum Geschenke erhalten hatten, und sonstige Kostbarkeiten. — Die Zimmerzunst erstielt die geraubten Becher wieder von Frankfurt, wohin sie waren verlauft worden. — Andre Zünste retteten ihre Urkunden und Ehrenzeichen, wie die Schmiedes und Krämerzunst; und eben so erhielt der Fähndrich der Bäckerzunst die Zunstsanze. Er hatte sie, ehe er nach Franksurt gestüchtet, von der Stange gerissen und um seinen Leib gewickelt, und als er dort zum Tode erkrankte, dat er einen jungen Speprer Bäcker, er möchte, wenn er gestorben sey, die Fahne von dem Leichname abnehmen und um seinen Leib wickeln, und sie, wenn er nach Speper je wiederkehre, der Zunst wieder zuskellen; was auch geschah. Die dankbare Zunst machte den jungen Bäcker zum ersten Kähndrich. Kuhlm. 81.

<sup>61)</sup> Sie waren an allen Strafenenden und dienten bei Uebersfüllen oder Aufruhr die Strafen gegen Cavallerie und Geschüß zu sperren. Der Rath tapirte sie spater zu 600 fl. Aestimation. 13.

die Rirche des Beibenftifte inoch dagu nebmen; mett diese frei auf der Sobe vom Feuer nicht erreicht werbe." Dasfelbe metbere auch ta Fond am folgenden Tage 62) Dem Stattbalter mit bem Anbange bage man obnet Saumen: alle Gottesgegierben bern andern Rirchen ins! Münfter flüchte's fund weil auch die Bifchofepfalz Bis) auf: ben Grund niedergebrannt murbe, rieth er felbfif Das Dach abzutragen indamit bie Rlamme ben Dont nichtiergreife: ! Gleiches rieth er mit ber Donidechanet 63); und lief burdi eighe ausgefandte Reiter eine Rabl Bauern und Arbeitsleute aus den Borfern berbeitreiben) welche bie Dacher berabmarfen. 3 Dann aing er mitt dem Stattbalter in bent Rreugganglund erklärte nach scharfer Befichtlaung, idag beffen beet Geiten, gegen bas Saus bes Beibbifchofs 64) , gegen bas Deutsche Saus, und deden bie Dechanei, fammt allen anbangenben Bebauden bem Archive, ber Rapitelsflube und bem Relterhause niebergebrannt und mit allen Gewölben und Rellern aus iben Grundmauern mußten gefprengt Der Statthalter mendete ein: wenn alle biefe merben. Baue den Rlammen gegeben murden, fen auch ber Dom verloren; überdem gebore ja ber Rreuggang jum Munfter. - Da fchuttelte aber ber Intendant den Ropf und fprach: ber Rrenigang ift eben ein folimmer Bau, eine rechte Burg, die einige taufend Mann fo bau-

<sup>62)</sup> Am 28. Mai Morgens 9 Uhr. Kuhlm. 85.

<sup>63)</sup> Sie ftand auf des Domes Cuboffeite zwischen dem Heidenthurmchen und dem Zimmermannsthurm, wo jest die Gartenanlage ift. Man fieht noch amnbrblichen Thurme des Domes den Bogen zur Einsahrt.

<sup>64)</sup> Am Eingange bes englifchen Garteits neben ber fublichen Ppramibe bes Domportals, fpater Dompfarrhaus:

fen dann, daße mansficohne. Gefchit micht von da vertreibenemag. De tale verein eine bei de verein

Dem Stattbalter abute die Befahr für bas Munfter immer deutlicher und am Morgen des erften Bfingfttaged (5) öffnete er mit einem Dormentor das beimliche Bewolbe im Dome, jog- die Riften und Briefe und Roffharfeiten, fo barin venftedt waren, wieder beraus und trua fie in dad grofe Stephandthor. Eben dabin brachte er auch die fahrende Sabe, fo noch im Archive, in der fleinen Rapitelbfinbegande in andern Gewölben lag, formie die reichgearbriteten Stule von violettem Gammet, auf denen die Domberen faffen zimenn fie ju Ravitel gingen 66 2m Uperfelbem Tage noch ließ er eine große Menge Baffers in Raffern , Rübern und Rubeln berbeischaffen um im. Rothfalle bas Reger zu tilgen. Der zweite Bfingftag: fand noch etliche Ratheberrn und Burger in Spener, welche jurudgeblieben und ihres Saudrathes buteten 67). Diefe lied Monctar in Die Bifchofepfala tommen, und fagte ihnen anfie follten alle

<sup>65)</sup> Am 29; Mai 1689.

<sup>66)</sup> Der Falbiftorien und Levitenftule bei Sochamterne Rubim. 89.

<sup>67)</sup> Es tamen zwar die versprochenen 400 Frohnsuhren aus dem Elsasse; allein die Franzosen nahmen die meisten in Beschlag, um ihre gemachte Beute sortzubringen, und die Speprer mußten, wenn sie ihre Jabe flüchten wollten, sich Juhren aus benachbarten Obrsern um ungeheuern Preis miethen. So wurde ein Karrn von Speper die zu dem eine halbe Stuude entsernten Berghausen mit 10 Reichsthalern bezahlt. Am Ende besam man gar teine Juhr mehr, weit mehrere mit sammt der Habe von Marodeurs waren weggenommen worden. Kuhln. 90. — Geschichtserz. 27. — Ertract Schreibens auß Herdelberg. 5. Juni in der Consinuation des Mordbrenners de la Brosse.

Rabrniffe ins Münfter flüchten : benn bas werde feben bleiben; wer noch Bein babe, folle ibn ins freie Reld führen, man werde ihn bort bewachen. Roch um 24-Stunden werde der Brand verfchoben." Durch biefe. Borte bewogen eilten die aufferft beffürsten Beiftlichen und Burger, und ichleppten in zwei Tagen und einer Nacht eine bedeutende Menge Schreinwert mit großer Unftrengung ins Münfter. Um ein Uhr Nachmitternacht fchrectte fie Feuerlarm. Gie eilten jum Brande: bes Domfavitels Zehntscheune und vier angrengende Saufer gingen in Rlammen auf; boch murbe bie Glut mieder geloscht, und die Spenrer febrten mude ju ibrer Arbeit juruda Gie ichleppten fort, und brachten eine Menge Sausgerathe in das Langhaus, die Geitenhallen und die Chore des Munfters. Als die unglücklichen Bewohner fo einen Theil des Ibrigen geborgen , dachten fie an ibre eigne Rettung. Doch por bem erften. Pfingstage waren manche, am Beile ber Stadt verzweifelnd, entwichen und batten fich auf das andre Ufer des Rheins geflüchtet. Das war ju Monclar's Obren gefommen und ichnell traf er Unftalten, baß diefer Ausweg, ju beutschen Brudern ju entfommen, verschlossen wurde 68). Er befette alle Ueberfahrten des Kluffes, bott Lufbeim bis Retich, mit farten Bachten, welche alle Untommlinge derb jurudtrieben; überdem entsandte er auch noch den Grandprevot und viergig Strickreiter — mabre Boten des Todes — fie maren blau getleidet, trugen, fatt ber Bilien, Galgen,

<sup>68)</sup> Auch ber berüchtigte Brigabier Melac war jest in Speper und gab fich mit Monclar, de la Fond, Cahouet und bem Grandprevot alle Muhe, die fluchtenden Speprer vom Rheine abguhalten. Ruhlin. 118.

Rad und Schwert auf ihren Webrgebanden gefict; und auf ibren Uchfein ein Bunbel Stride (- melthe ander) ber Stadt und in ihren Grrafen unibereftrem Walle, Die gum Rheine eilten, niebermarfen und fie gebunden mieber gurudbrachten. So felen mebreter fich jum Rheine flüchtende Domberen und fonftige Geiftlichen in ibre Bande, wurden mifbandelt, ausgeraubt und gefeffelt. als Rrangofenbaffer bubongeführt. Gfeiches Geichfal traff 14 arme Ronnen bes Magdalenentloffere: fie murben ergriffen, festaebatten und ausgeplundert 69). Bethbifchof und bie zwei Burgermeifter ber Stadt ent famen aluctlich nach Beidelberg, aber arm entblöft wie fie gingen und fanden. 3meihundert andern mar Stalle date. d disademning to 

89) Ertract-Schreibens bon Beidelberg ben 1: Junit 1689. - Co waren bamals im Dagbalenenfloffer unter Dafenpfithl, ju ben -119 1.3. Reuerinen genaunf, 21 Rlofferfrauen. Biergebn bavon fuchtenuber ben Rhein ju entfommen, und wurden gefangen jurudges bracht. Als bie Priprin Daria be Werd bas ungludliche Schidfal ibrer Ditfdmeffern erfuhr, fluchtete fie mit ben fieben Andern nach Strafburg. Rublm. 119. - Die Priorin nahm bie Briefe und Roffbarfeiten bes Rlofters mit. Wach bem Brande wohnte fie mit brei Comeffern im Coloficen ju Gt. Johannsfirden bei Landau, Die andern pier blieben in Straßburg und Schlettfabt. Die vierzehn gefangenen Schweftern aber wurden in, die Welt. gerftreut - ins Eprol, nach Mugs= burg, Altenhobenau, Maria Medingen, Schwabifch-Gemund, Rilburg, Wurgburg. - ,, Unter Diefen Monnen find viele Mufitanten gewesen, welche fchier aue in ber Frembe geftor= ben find. Gott'frofte ihre liebe Geelen. Wiftenite Chronit bes Magbalenenflofters, (Manuscript). Dach bem Rriedens= che sefdluffe 1689 tam bie Priorin mit einem Theile ber Ronnen jurud, und baute burch fromme Beitrage bas Rlofter wieder auf. Ibid. - Durch ein allerhochftes Refeript foll biefes Rlofter wieder neu errichtet werben.

gleiche Alucht gelungen 70). Als Monelar biefes erfubr, ließ er am Bfingffonntage unter Erommelichlag befannt machen , daß mer immer auf ber Mucht über ben Rhein ertappt werde, ber Blunderung und bem Tode verfal-Ten fen, und feinen Solbaten befahl er niederzuschiefen, wer am Ufer fich zeige. Roch an felbem Tage entfloben bie meiften : allein bie Befahr bielt fie ab, fich bem Rheine ju naben; fie fuchten baber benachbarte Dorfer au geminnen, ober verfrochen fich in die Balber von Dudenhofen, Otterfadt und Rheinbaufen, und verbar-Biele Rrauen lagen bort mit gen fich in Gebufche. ibren Rindern und hatten fein andres Obdach, als bie laubigten Mefte ber Gichen und fein andres Lager, als ben feuchten Rafen. Manche, fo gefegneten Leibes waren , genafen , von Ungft und Elend erschüttert, ibrer Burde gu frube, und verschmachteten hilftos mit ibrem Rinde. Und felbit in den Baldern mard ibnen feine Rube. Zweihundert Frangofen durchschwärmten bas Bebufch langs dem Rheine, burchfiberten jeden Bintel, ergriffen men fie fanden, und führten ibn gebunden juruct. Ihnen balfen die Bauern ber benachbarten Dorfer, die man biegu beigetrieben und benen bie Salfte des Raubes versprochen worden. Ber aber am Rheine fich bliden lief, den begrüften die Mustetenfugeln der Bache; wie denn zwei Cheleute, als fie am Lufbeimer Rabrt bem Dachen eines überrbeinischen Schiffers queilten, von Rugeln durchbobrt, nebeneinan.

<sup>70)</sup> Ertract-Schreibens b. 1. Juni 1689. — Die meiften Domaberrn retteten fich mit ben andern Geiftlichen nach Leibelberg und nur etliche wurden am Rheine gefangen und nach bem Elfaß geschleppt.

der den Tod nahmen 72). Einen Greis aber, den die Strickreiter auf seiner Flucht durch den Lußbeimer Wald übereilten, plündersen sie aus, brachen ihm den Mund auf, ob er nicht Gold drin berge, schlugen ihn dann und ließen ihn liegen, nacht und sterbend. So sand ihn ein Fremder, hatte Erbarmen, trug ihn auf seinen Schultern in seinen Kahn, und rettere ihn ans jenseitige User. Bei solchen Umftänden zogen die andern, an die dreitausend Seelen, mit schwerem Herzen nach Landau und Strasburg, und mit ihnen wurden die Rinder des Waisenhauses, bei fünfzig an der Zahl, nach Frankreich geführt 72).

Endlich fam die Sonne des dritten Pfingstages 73) und führte einen Tag herauf, wie seit des hunnentönigs blutigem Eroberungszuge keiner mehr über Speizer geleuchtet hatte. In der Morgendämmrung rasselte die Trommel durch die balböden Gassen und rief die Soldaten aus den häusern. Sie sammelten sich auf dem Münsterplage, standen in Neih und Glied und zogen dann unter Trompetenschall und Pfeisenklang (der Stadt Speyer ein Grablied) die lange Straße hinunter, durch's Altpörtel und die Gilgenvorstadt hinaus auf den Germansberg, wo sie ein Feldlager empfing. Zugleichwurde

<sup>71)</sup> Ertraet-Schreib. d. 1.' Juni. - Ruhlm. 120.

<sup>72)</sup> Iid. ibid. — Biele Speyrer, welche sich nach Landau geflüchtet hatten, verloren nach brei Wochen bort noch das Wenigs, was sie dahin gerettet hatten. Am 24. Juni sprang nämlich in Landau das Pulverungazin in die Luft, wedurch beinahe die ganze Stadt in Asche gelegt wurde und so die letzte Habe der Speyrer in Jeuer verging. Auhlm. 127. — Nh. Antiq. 224. — Schapflin. Als. Illust. — v. Dirbaum's Geschickt. v. Landau. — Geschichtserz. 31.

<sup>73)</sup> Der 31. Mai 1689.

den wenigen noch anwesenden Bärgern bedeutet, sich über hals und Kopf aus der Stadt zu machen, auf daß nicht Leib und Lebensgefahr sie übereile. Mit einem Herzen, das in unnennbarer Wehmuth fast brach, traten sie aus ihren häusern und wankten die Gassen hinab dem Thore zu. Ihr Gang glich dem Gange zum Nabensteine, und wer auf der Gasse den Andern sand, nahm gepresten Abschied, als sollten sie sich in diesem Leben nicht wiedersehen. Wonelar allein war noch mit seinen Wusketiren in der Vischofspfalz und erwartete die Mordbrenner. Sie kamen; vier und zwanzig Mann. Es war Mittags vier Uhr.

Rest fprach Monelar ju den Brandfliftern baffige Borte, vertheilte fie - wie die Boten ber Bernichtung - in die verschiedenen Stadtviertel , warf fich bann ungefaumt auf fein Rof und fprengte mit ben Geinen durch das Thor ins Lager. Die Mordbrenner aber fcbliden iest burch die menschenleere Stadt ; fein Laut murde gebort, ibre gerftorenden Eritte ausgenommen, und nachtlichen Unholben gleich gingen fie durch bie Gaffen und legten die lodernden Brandwürfte in die Bebaude 74). Gegen acht Uhr schlug bas Reuer querft auf bem Weidenberg aus, nicht lange bernach auch unter Safenvful, und frag langfam um fich, von Morden nach Suden, in tragem Gange, von Saus ju Saus. . Tiefe Stille laa über ber Stadt; fein Luftchen regte fich. Die Nacht war berabgefunten, duntler noch durch die auffteigenden Rauchwolfen , welche bie Stadt bedeckten.

<sup>74) 3,</sup> Diese Brandwurse waren armsdick und halbellenlang und so fraftig, daß sie das Haus, in welches sie blos an einen Pfossen ober andres Holzwerk geworfen wurden, sogleich in Flammen septen. \*\* Ruhlm. 94. — Geschichtserz. 28.

In ben Bemachern alutete es bie gange Macht burch fort, fill gerftorend, und nur einzelne Renerfaulen fcblugen empor, leuchteten burch ben Qualm boch auf, und verfündeten dem Lager ben Fortgang des Sollenwerfs. Die Sonne fand wieder über bem Dbenmalbe, leuchtete in trubem Glange in den ungeheuern Rauch, der gegen bas Saardtgebirg in fo machtigen Gaulen emporftieg, baß er den Simmel gleich buftern Bolfen bedectte 75), und mit der Morgensonne froch bas Reuer allgemach vom Weidenberge durch die Erdbruft, in die Johannes-Gaffe, über den Fischmarft; und vom hafenpfuhl durch die Tranfgaffe , um das Tranfthor binum in die Biftorgaffe, berauf in die Gaffe der Stulbruder. Dort lag ein morfcher Greis in bem Saufe bes Domglodners, altersschwach und frant; er fab das Feuer fommen, die Rufe verfagten die Flucht, er verdarb qualvoll in ben Flammen. Bom Weidenberge aber mar die Nacht über das Feuer burch die Sundsgaffe und über ben Rornmarft geglutet, und ging jest über die Beinbructe am Aliportel vorbei auf den Rogmarkt und in die Satobsgaffe. Es mar icon boch am Morgen ; da famen Monclar's Garden und die Raubfommiffare la Fond, Cabouet und Combrenil wieder in die Stadt, um ben Fortgang des Brandes ju feben, und fanden ben Dom unverfebrt mit allen Rebengebauben; benn ber Stattbalter mar mit feinen Leuten auf ber Sut gemefen. Im deutschen Saufe batten Nachzugler, burch bas Grauen ber Nacht und der Rlammen , wie fie glaubten, gefichert, ju plündern und Rener ju legen gefucht, maren aber abgetrieben worden , und auch die Resuiten bat-

<sup>75)</sup> Ertract-Schreib. b. 1. Juni 1689.

ten fich ruffig getummelt und bem Brande ber Stulbruberaaffe gemehrt. In Diefer Lage ber Dinge machten Die Garden bem Statthalter ben Borichlag, Die neben ber Dechanei gelegenen Gebaude felbit niederzubrennen, auf daß dem Reuer der Weg jum Dom gesperrt murbe; allein er batte bagu feine Luft, fondern bat in ibrer Gegenwart den Reftor ber Refuiten, gugugeben, baf er das Rirchendach ibres Rollegiums niederwerfen durfe. Er erbot fich unter des Domfavitels Siegel einen Revers auszustellen, daß die Resuitenfirche wieder bergeftellt werden folle , wenn bas Münfter gerettet merbe. Aber der Reftor fagte ibm rund beraus : "Sor fonnt alle eure Borforge und Mibe erfvaren; benn auch ber Dom wird niederbrennen - Ihr werdet meines Worts gedenten !" Da mard es bem Statthalter mit einemmale flar, wie daß Monclar und die Kommiffare ibn und die Bürger belogen, als fie gefagt : fie follten alles Schreinwerf und fahrende Sabe ins Munfter flüchten, weil es da geborgen fen, und daß die Frangofen diefen boghaften Rant nur deshalb erfonnen, um das alte Riefengebäude befto fichrer ju verderben 76). Das auch marb icon am nemlichen Nachmittage gur Gemifbeit. Nachzugler und andres Gefindel fcmarmten burch bie brennende Stadt umber, brachen in den Rreuggang, gerschlugen die alten Todtenfteine und riffen das Blei aus ben Mauern. Der Statthalter eilte mit ben Geis nen berbei , bob die vorzüglichften Denfmale felbft beraus, und trug fie in die Dechanet. Gben fo waren andre in das Münfter gedrungen, mubiten bort in den

<sup>76)</sup> Es ware ohne das hineingefiuchtete Solzwerf nicht möglich gewefen, die naffien Mauern burch Rener zu gerfibren.

aeflüchteten Kabrniffen ber Burger, nahmen mas ibnen gefiel, und gerichlugen, mas nicht nube und nicht gu tragen war. Gegen Abend jogen bie Rommiffare und bie Barden wieder aus Spener ins Lager. Auf ihrem Wege babin fanden fie eine bundertjährige Matrone, etliche Böchnerinen und andre Beiber, die, ber Rlamme weichend, aus ihren Saufern gefrochen, aber, von Rrantbeit niedergeworfen, auf dem Steinpflafter lagen und nicht meiter tonnten. Bei Gottes Barmbergigfeit , bei bem Blute bes Erlofers und bei ber Mutter Gottes beulten fie, man moge Erbarmen üben und fie in einen Bald tragen, mo fie gerne ferben wollten - nur moge man fie dem Tode in den Rlammen entreiffen. - Die Frangofen borten das Sammergebeul und jogen falt für-Um folgenden Tage murben bie Unglücklichen nicht mebr gefunden.

Die zweite Nache seufte sich berab, seit die Mordbrenner die Fackel in die Häuser geworfen, und Spener brannte noch. Den Tag über war das Feuer durch die Jakobsgasse und vom Rosmarkte weiter in die Allerheiligengasse gegangen, und breitete sich langsam durch die Rosen- und Brudergasse aus. Der Dechant zu Allerheiligen, der an einer schweren Krantheit darnieder lag, hatte sich in den Keller tragen lassen, und hosste dort dem Feuer zu entgehen; umsonst; er wurde im Schutte des einstürzenden Hauses begraben 77). Ucht und zwanzig Stunden schon fraß das Feuer in stiller Wuth um sich — es war zehn Uhr Abends. Da rollte der Donner über dem fernen Haardtgebirge, und ein

<sup>77)</sup> Brief von Beibelberg b. 5. Juni. - Schreiben vom 1. Juni.

<sup>-</sup> Umftandlich Ruhlm. p. 95 et seg. - Gefchichtserg. 28.

<sup>- 9</sup>th. Antiq. 491., -

fcweres Gewitter jog in dunflen Wolfen gegen Grever. Ein beulender Sturmwind flog vor ibm ber, fiel in die brennenden Saufer, blied die folummernde Glut gur lichten Lobe, veitschte die lodernden Rlammen au boben Gaulen empor und goff einen funtelnden Reuerregen über die gange Stadt 78). Mit Blipesschnelle lief fent das Reuer von der Satobsgaffe binüber ins Bermansflift, fiel ins Saus gur goldnen Bage, druben ins Frangistanerklofter , flog von da in die Pfaffengaffe, und durch die Judengaffe ins Beughaus, und durch die Seerdgaffe binab jum Beiffentbore. Bu gleicher Zeit tam es bochauflodernd vom Beibenberge ins Auguftinerflofter, von der Greifengaffe weiter ju ben Predigern, jog von ber Beinbrude burch die Marktftrage, über die Sauptwache und die Rorngaffe links und rechts berauf, breitete fich aus, faste die Munge, ging weiter in bie neue Stube 79) und ins Raufbaus, brüben durch die Galgaffe in die Pfarrfirche ju St. Georg, ins Georgenspital, in ben alten Reticher, flog weiter in ben alten Ratbbof, burchlief beffen funf Sauptgebaude, und legte alles mufte, floß dann mit jener, fo die beiden Pfaffengaffen berabjog, jufammen, brang in die Saufer ber Domberen und mutbete fort. Schwer bing bas Bemitter über ber Stadt, ber Donner frachte, die Blibe flogen, der Bind beulte in den Donner, ber Regen gof in Stromen berab;

<sup>78)</sup> Ruhlm. 98. - Rleine Gefdichte Cp. 139.

<sup>79)</sup> Auf ihren Trummern erbaute a. 1722 ber Rath ein nenes Stadthaus, ben jepigen Sip der R. Kreisregierung. Das hinten anstoffende Kaufhaus liegt noch in Trummern. Auf die Einswelbung des Bathhaufes a. 1726 machte der damalige Konstellung des Gonnasiums J. Wilhelm Leonhard Schulz ein las teinssches Gedickt: Spira ex eineribus respirans.

aber die zischende Glut trank ibn, wie er fiel, und die Flammen aller Sauser aus fieben und vierzig Gassen, in einem Umkreise von drei Biertelftunden schlugen himmelhoch in einem allgemeinen Feuermeere zusammen. — Des heiligen römischen Reichs uralte freie Stadt Spener verging unter den Brandfackeln des vierzehnten Ludwigs, den seine hoseute den Großen nannten, den aber die Taseln der Geschichte den Menschlichen nicht nennen können 80).

<sup>80)</sup> Der "Morbbrenner de la Brosse" nennt ihn in ber bamaligen berben Sprache, wegen ben gabllofen Berwuftungen am Rheine " ben ungerathenften Ronig und ben neuen Antichrift, beffen Ruchsichmanger ihme ben Namen bes Grofen geben , zweiffels ohne, allbieweile er Groß an Sochmuth " und feine Generale , Morbbrenner , Beftien , Turfen , Tartare, verftucte Rauber und Teufelsbraten. " Doch fucht ibn l'Art. de verifier les Dates au entschulbigen : Les Generaux français, en vertu d'un ordre du Roi, signifient à tous les habitans du Palatinat, qu'il faut quitter leurs demeures, et qu'on va les détruire par le ser et les slammes. L'ordre sut exécuté à la rigueur. C'était un Ministre, dont le cœur état peu sensible, qui l'avait suggéré au Roi, pour faire, disait-il, une barrière entre la France et ses ennemis. L'Europe eut horreur de cette exécution. Louis revenu de la surprise, qui lui avait été faite, ne la pardonna point à celui, qui en etait l'auteur. - Der eigentliche Urbeber biefer Bers muftungen war ber Minifter le Tellier Marquis de Louvois, ber baburch .. ben Ronig und bie frangbfifche Ration bei ber gangen Welt ftintend gemacht. " Der Ronig foll bie Befehle jum Morbbrande bereut baben. "Quoiqu'il en soit, cette cruauté inspira de l'horreur à toute l'Europe contre le Roi, et contre toute la Nation. Le Roi s'en répentit. Ligel aus frangoficen Memoiren eines vornehmen Dffigiers p. 143.

Sest mar's Mitternacht. Der glutenbe Feuerregen bauerte fort und muchs mit der weiterschreitenden Rlamme. Das Gemitter mar poruber; aber noch mutbete ber Sturm. Da flog ein glubender Reuerbrand , ben ber Wind durch die Luft davon trug, in die meftliche Ruppel bes Domes , gundete und die Rlamme folug auf. Aber burtig mar ber Statthalter gur Stelle mit feinen Leuten , und lofchte ben Brand. Bieder brach bas Rener in der Glodenfuppel aus und murde wieder getilat. Go breimal. Babrend bem batten Mordbrenner neue Brandwürfte im Rreuggange gelegt; die Glut fcblug. aus, erariff die Ravitelflube, bas Archiv und bas Relterbaus und muthete brin umber. In felbem Hugenblide leuchtete eine fleine Rlamme an dem Anopfe ber Saupt. fuppel, und auch babin trieb der Gifer für das alte Gottesbaus ben Statthalter mit feinen Leuten. Gie verfuchten den Brand gu ftillen; boch vergebens. Der Wind beulte von Minute gu Minute beftiger und peitschte die Rlamme durch die durren Rippen des Selms; die gange Ruppel loderte auf; das Blei des Saubendachs fcmolg in der gesteigerten Glut und floß tochend auf die Lofchenben berab. Gie wichen ber entfeffelten Stärfe des Glementes, und ungebandigt fcblug die Rlamme empor. Heberdem hatten die fliegenden Funten auch im nördlichen Thurme neben der Glocenfuppel gegundet, und wie durch einen Zauberschlag fand das gange Rollegium und die Rirche der Resuiten in vollem Brande. war auch des Munfters Untergang entschieden. Reuer fturgte vom nordlichen Thurme berab und lief bon der Resuitenfirche berüber in das fleine Baradies, rings am Rufe ber Glodenfuppel binum, fprang binüber ins Dach des Langbaufes, breitete fich in bas meite Bebalt, ergriff die Querftamme über ben Rrengewolben,

fletterte an den ungebeuern Sparren empor, fcblug gu ben Lucten beraus, frag bie Boblen burch, bie bas Bleibach trugen , und tobte mit folcher Buth, daß bie Bleiplatten fcmolgen und glübend berabfloffen. Statthalter eilte umber, aber bald fab er die Unmoglichfeit ber Rettung: bas Dlünfter mar verloren. nabm er ben Stulbruder Ggidi Rraft gu fich , eilte, drang in ben Dom, und fand bas gange Langbaus und Die Seitenballen mit ichwerem, Didem Qualm erfüllt. Unanfgehalten jedoch ging er burch bas Schiff binauf, um wenigftens von all dem Koftbaren, das dem Untergange verfallen war, die uralte munderthätige Dabonna ju retten; aber bas geschmolzene Blei des Daches, das durch das Gemolbe des Roniaschores und der andern Chore, wie ein fiedender Regen, berabfprudelte, bieß ibn ftillfteben, und die Gefabr, in dem ftinfendqualmenden Dampfe ju erftiden , trieb ibn binaus. Meben bem Munfter mar indef bas Reuer meiter geschritten, in die Miklausenkapelle auf dem Friedhofe mar es gefommen, und nun ging's von da rings des Domes in die alte Bifchofspfalg, fprang binüber in die Dechanei und floß mit jenem der Rapitelftube und der Wohnung des Beibbifchofs ju einem Rlammengurtel rings um die Ratbedrale gufammen. Der Statthalter fab vor fich den bimmelanlodernden Tempel, links und rechts die aufflackernden Seitengebäue, binter fich die verfinfende Stadt: er lief alle Soffnung fabren; feines Bleibens mar nicht langer. Schnell fprang er mit ben Geinen auf's Rof und fprengte, amifchen ben fallenden Giebeln und ben furgenden Balten, Die lange Strafe binunter burch's Altportel in die Borfadt 81).

<sup>81)</sup> Ruhlm. 100 et seq.

Droben aber auf bem Munfter mutbete bas Reuer fort. Bom Baradiefe mar es durch's Langhaus in die Dacher ber Chore gefommen, und glutete bort fo beftig, bag von ber ungebeuern Sipe die weiten Bewolbe verbarben. Sie fprangen, fentten fich, fturaten berab, ibnen nach die brennenden Balfen und Sparren ins Innere des Tempels, in die fo mubfelig geretteten Rabrniffe ber Burger 82). Balb auch fraf bier bie Rlamme umber, Hus bem Stephanschore, mo vieles Schreinwert und Briefe des Münfters aufgehäuft lagen, lief fie, die Altare des beiligen Stephan, Epriafus und Gregor gerfforend, rechts ins Stiftschor , und brannte Die reichen Chorftule und den Balbachin des Bifchofs nieder; ging weiter ins Marienchor und legte die Altare, fo den Beiligen Johann, Barbara und Maria Maadatena gewidmet maren, in Afche: brannte bier die Ransel 83) berab, flien dort jur Chororgel empor 84) und loderte binüber bis jur gnadenreichen Madonna. Drauf links über den Rreugaltar, ju deffen Sugen die Raifer fclummerten, berunter burch bas Roninschor, gerftorte die Stüle der Stulbrüder über den Raifergrabern und

<sup>82)</sup> Ein Augenzeuge erzählt im Ertract = Schreibens d. 5. Juni 1689: Die Franzosen hatten die in den Dom geretteten Fahrenisse der Burger angestedt, um das ganze Munster desto sichere zu verderben; allein Auhlmann, der den Bericht des Stattshalters vor sich hatte, weiß nichts davon. Das Feuer sied durch die Gewölbe herab und schlug von der Kapitelsstube zum Fenster herüber ins Steyhanschor.

<sup>83)</sup> Gie war an ber Ede bes Marienchores.

<sup>34)</sup> Sie ftand auf einem Gewblbe über ber Treppe, welches aus der nordlichen Seitenhalle ins Marienchor führt. Das Gewolbe wurde a. 1821 bei der Reftauration eingeschlagen.

fam über ben St. Unnenaftar 85) binmeg ins Langbaus, in die Rirchenftule und in alle fabrende Sabe, welche Die belogenen Burger bieber geflüchtet, und in die Rirchenzierden, welche die Geiftlichen andrer Stifter und Rlöfter dort geborgen glaubten. Auch in die große Drgel war bas Reuer von ber Glodentuppel berabgefallen, und bas Meiftermerf murde jum zweitenmale burchaus Der gange Dom war nun ein Reuerball. Drinnen faufte der Wind durch die gefprungenen Renfer, und jagte die Rlamme umber burch die Bfeiler, Gemolbe und Seitenhallen, und draufen fentten fich langfam die Dacher ber Chore und des Langbaufes, gleichfalls die beiden Ruppeln, und brachen in fich felber gufammen. Die Glodenftule maren allmablich durch. gebrannt, fie wichen aus bem Geffige, bielten nicht langer, frachten und ftursten famt ben Glocken mit bonnerndem Betofe berab. Die jum Theil geschmolzenen Gloden aber floffen unten mit bem Blei, fo von ben Dachern berabaok, jufammen und ftromten, mie por brittbalbhundert Sabren - ein Reuerbach - die Stulbrudergaffe binab jum Rheinthor 86).

Die Nacht über ftanden die Frangofen in ihrem Lager außerhalb der niedergeworfenen Ringmauern, auf dem Germanshügel und betrachteten das fürchterliche Schauspiel. Das Gewitter rollte über der Stadt und der Wind heulte in die Flammen. Schien es doch fast, als hätte der himmmel selbst den Zorn ihres Königs getheilt! Mitternacht war vergangen, das Gewitter

<sup>85)</sup> Ligel p. 123. - Bergl. I. B. p. 163.

<sup>86)</sup> Das Blei sep wie das Wasser bei einem Plahregen berabgekossen. Extract=Schreib. d. 5. Juni. — Lipel 117. — Rh. Antig. 492. — Aublim. 101.

mar ind Nedarthal gezogen ; einzelne Wolfen flogen noch vom Saardigebirge über das Rheinthal jum Obenwalde binüber, und trub blichte der Mond burch die fliegenden Bolfen auf die brennende Stadt 87); aber der auffteigende Rauch fammelte fich in bicken - Daffen am Simmel und legte fich qualmend, wie eine finftre Dede, por Mond und Sterne. Und boch mar es bell, wie am Tage. Dom Beibenberge binab bis jum Beiffenthore und vom Altvörtel bis binauf jum boben Münfter brannte die Stadt, farbte ben Simmel auf einen 11mfreis von vielen Stunden blutigroth und verfundete, bis ju ben beiden Bebirgsfetten binüberleuchtend, ben Untergang von Spener 88). Unermeflich wogte die Flamme. Das Münffer mar eine ungebeure Feuerpyramide und die Baffer des feine Rundamente befpublenben Spenerbachs und die Bogen des Rheines, die über ein Jahrtaufend folch ein Schausviel nicht gefeben 89), fpiegelten bie brennenden Domberrngebaude und bie flammenden Dacher und Ruppeln des Münfters in trubem Glange gurud. Die Frangofen faben die auffliegenden Saufer, faben die fallenden Stadtgebaude, borten das Ginbrechen der Alofter - und Stiftstburme . borten den Stury ber mit lautem Rrachen niederfahren-

<sup>87)</sup> Nach einer mir gutig mitgetheilten Berechnung ging ber Mond in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 1689 Abends um 7 Uhr 2 Minuten auf, stand um 11 Uhr 2 Minuten im Meridian, 17° über dem Horizont, und ging um 3 Uhr 8 Minuten nach Mitternacht wieder unter. Er halte sast volles Licht; denn in der folgenden Nacht war Bollmond.

<sup>88)</sup> Man fah ben Brand gang beutlich in Geibelberg, Ertracts Schreib. b. 1. Juni.

<sup>89)</sup> Extract=Schreib. b. 5. Juni.

den Ruppeln am Manfter — und freuten fich des gelungenen Mordbrands Do).

Die Sonne des zweiten Juni stieg herauf, und beleuchtete nur dampfende Erümmer, wo noch vor zwei Tagen die blübende Stadt gestanden, und drei Stifter 92), fünf Klöster 92), acht Pfarrtirchen 93), dreizehn Kapellen 94), vierzehn Zunftstuben 95), neun

<sup>90)</sup> Lipel p. 116 ergahlt, fie hatten ben Brand als ein Freudens und Siegsfeuer angesehen, wie fie benn im Brauche hatten Feuer angugunden, wenn ihr Konig einen Sieg bavongetragen.

<sup>91)</sup> Buibo, German, Allerheiligen.

<sup>92)</sup> Augustiner, Dominitaner, Franzistaner, Jesuiten und Dominitanessen unter hasenpfuhl. — Capuziner und Carmeliter in der Landauer Borfladt blieben fieben.

<sup>93)</sup> Speper hatte damals 15 katholische Pfarreien, nemlich: vier in den Dom=, Guido=, German= und Alerheiligenstiftern, eine zu St. Egibi vor dem Alfportel, welche im Brande stehen blieb, eine im Magdalenenkloster, eine zu St. Marr vor dem weisen En Thore neben dem Wege nach Rheinhausen, und eine zu St. Marien im Germansstifte. hiezu die im Terte gemeinten: zu St. Stephan im Deutschen Hause, zu St. Peter neben Allerheiligen, zu St. Bartholomaus, zu St. Jakob, zu St. Johann, zu St. Martin und St. Georg. Mit den sieben Lehten brannte auch noch die neue Kirche im Retscher ab. — Welche Pfarrfirchen die Protestanten hatten siehe Band II. p.

<sup>94)</sup> In den Sheen der Kibster Maulbrun, Lymburg und Eustersthal. Im hause des Domornatamtes, genannt zum Mandelbaum, neben dem hause zum Greif, in welchem Beguinen waren. In der Domscholasteret ad S. Ambrosium. Auf dem Friedhoft. Neben der Bischofspfalz ad S. Nicolaum. In der Dompredfanet ad S. Cyriacum et Polycarpum. In der Domprobstei ad S. Christophorum et Martham. Im hause zum hirschoft und St. Luciam. Im Schlegelhofe und in den hausern zum Enterich und Rip; und auf dem protessantischen

und zwanzig städtische Gebäude S) und fiebenhundert und acht und achtig Bürgerwohnungen 97) lagen im Schutte, und rauchten noch aus den geschwärzten Mauern. Der Dom war darnieder; und nur die vier Thürme und der ausgebrannte Riesenrumpf des Langbauses zeigten noch das Shrendensmal der alten Ratfer. Frühe am Morgen, um fünf Uhr, kam der Stattbalter zu Monclar, und bat um eine Wache an alle Thore des Münsters, auf daß wenigstens den Bürgern und dem Gotteshause das gerettet würde, was nicht im Feuer verdorben. Der Franzose fühlte bei den bewegten Worten des Statthalters ein menschliches Rühren und gewährte die Vitte. Doch war auch diese letzte Vorsorge vergebens. Während nemlich der Statthalter

Rirchhofe vor der Stadt. Simon. Borrede. — Sublm. 104.

— Die Rirchhoffapelle icante ber Rath nebft der Rirchhofmauer und ben Begrabniggewölben vornehmer Personen auf
15,000 fl. Aestimation p. 12.

<sup>95)</sup> Angeschlagen zu 55,000 ff. Aestimation p. 13. - Ruhlm. 105.

<sup>96)</sup> Der Retscher mit der neuen Kirche und Orgel (auf ihrer Stelle steht jeht die a. 1703 erbaute und a. 1717, als am zweiten Reformationsjubildum, eingeweihle prot. Kirche zur h. Dreisaltigkeit. Kuhlm. 68) angeschlagen oben Nr. 59. Der Nathhos mit 5. Hauptgebäuden tarirt zu 80,000 fl. Die neue Stube zu 10,000 fl. Das Raufhaus zu 11,000 fl. Der herrnteller mit Jassern zu 10,000 fl. Das Weinumgeltamthaus zu 3,000 fl. Zwei Hauser der Stadtspndiken zu 12,000 fl. Der Baumberzische hof zu 10,000 fl. Das Zeughaus zu 6,000 fl. Arahnen- und Lagerhaus zu 2,700 fl. Drei Ziegelhütten zu 1,500 fl. Aestimation p. 11 et seq.

<sup>97)</sup> Rublin. 104. — " Sarirt in gang moderatem Tape gu 1,273,800 fl. " Aestimation 13.

mit ben andern noch anmefenden Domberen, ba alles verloren mar, nach Rirrmeiler fich jurudigg; tehrten manche Grangofen in die obe Stadt gurud, und fcmarmten raubfüchtig durch bie Erummer, und die Mineurs folgten , um das noch Stebende niederzumerfen, damit fein Stein auf dem andern bleibe 98). Das Befindel fam jum Dome. Gin Greul der Bermuftung mar in dem ebmals fo glangenden Tempel 99). Das Gewolbe des Langhaufes mar berabgebrochen, und die Bolfen bes Simmels ichauten burch die gerftorten Renfter und die geborftenen Lücken bet Chore. Die Altare, Stule und alle dabin geflüchteten Rirchenzierden und Rabrniffe maren ju Afche vergangen. Durch die noch rauchenben Balfentrummer und die bobe Afche tamen fie ins Ronigschor, und ftanden swiften ben Marmorfartophagen auf den Grabern der Raifer. Da erinnerten fie fich der alten Sage, wie daß die deutschen Berricher mit aroffen Schäben bier verfenft worden, und alsbald ermachte die Sabsucht in ihren Gemuthern 100). Die Schene vor den Todten bielt die Bandalen nicht ab, und die allen Bolfern beilige Rube der Berftorbenen wehrte nicht dem Durfte nach Golbe. Gie gerschlugen Die Garfophagen, fo aus foftlichem Marmor bestanden,

<sup>98)</sup> Es wurde unter Trommelschlag bekannt gemacht, es mußten alle Gewolbe und Mauern, die noch flunden, eingeschlagen werden. Ertract-Schreib. 5. Juni.

<sup>99)</sup> Der Brief von Heibelberg b. 1. Juni fagt: es fen arger als bei Jerusalems Serstbrung gewesen. — Der Rh. Antig. p. 492 vergleicht ben Brand mit jenem von Troja und mit bem Untergange von Sobom.

<sup>100) ,,</sup> Sie, glaubten es liege ber Schap bes heiligen romifden Reiches ba begraben. " Lip. 120.

riffen das eiferne Gitter nieder, das diefe feitber aegen Berletung fchutte, brachen die Graber auf und mublten binab. Emfig fuchten fie umber , riffen bie Leiche bes Raifers Albrecht beraus, und ftreuten, vielleicht aus Muthwillen, vielleicht ob getäuschter Erwartuna erboft, zor) feine Bebeine in den Schutt. Gleiches Schidfal traff die Raiferin Beatrir, des Domes Bobitbaterin. Desaleichen erbrachen fie auch noch andre Graber, marfen die noch unverweften Rorper im Dome umber, und raubten die Garge, den Schmud und mas fie fonft an Metall fanden 102). Bei ben Raifergrabern aber fanden fie bald wieder von weiterm Rachwühlen ab, weil die Mübe zu groß 103), oder die Ausbeute weniger belob. nend fenn mochte. Drauf tamen fie ins Stevbanschor, fanden aber nur Schutt und Afche. Go im Stiftschore. Bas die Rlamme nicht verzehren fonnte - die fteiner-

<sup>101)</sup> Die Geschichtserz. p. 29 behauptet, sie hatten zwei silberne Sarge mit einem goldnen Rassen gesunden. — Lipel aber p. 121 bezweiselt das, weil das Silber in der Zeit, als die Raiser bestraden wurden, noch selten gewesen sey, und weil tein Geschichschreiber etwas davon melde. Doch gibt er zu, daß sie in Raiser Albrecht's Grad eine silberne Krone und einen silbernen Scepter mögen gefunden haben. Gewiß aber sey, daß sie das kleine Begrädnistäselchen und die vergoldete kupferne Krone berKaiserinBeatrir gefunden haben, desgleichen einen eisernen Degen, etliche verrostete eiserne Bande, Nägel und Ketten. Lip. 131 et passim. — Der Rh. Antiq. p. 492 sagt sie hätten zinnerne Särge gefunden.

<sup>102)</sup> Lip. 146. — Ruhlm. 110. — Nach bem Theatr. Europ. p. 685 fanden fie in den Raifergrabern zwei silberne Sarge und in dem einen ein goldnes Raftchen. "Sie haben die Raiser wie verredtes Bieb ausgegraben und den Hunden und anderm Ungehiffer zu freffen und zu zerreißen liegen lassen."

<sup>103)</sup> Gie lagen gwolf Sout tief unter ben Sgrfophagen.

nen Unterlagen ber Altare - verfant unter ibrer wilben Sauft, und alle Bierratben, fo bem Reuer getrobt, Schlugen fie berab, und trugen fort, mas Metall mar. Unch bis ins Marienchor mar bas Reuer gefommen; Die Altare waren dabin ; boch wunderfam! ju den Rufen ber anabenreichen Madonna batte fich feine Buth gebrochen, als wollte das Bild ben alten Ruf behaupten. Ueber eine Spanne lang mar der eine Rlugel der Thure, welche die Blende fchlog, in der das Bild thronte, eingebrannt; aber da batte das Feuer fein Biel gefunden. Auch die Kronen von fünftlichen Blumen und Federn, fo das Saupt der Mutter, wie das des Resufnaben fchmudten, maren noch unverfehrt. Unfre Liebefrau allein überlebte den ungebeuern Brand, und blieb, obfcon vom Dampfe geschwärtt, noch lange eine feltne Rierde des Münfters 104).

Aus dem Königschore gingen die Franzosen, nachdem sie zuwor in der vor dem Feuer geretteten Safristei den Kasten, worin der Leib des h. Guido lag, erbrochen und des heiligen silberne Krone samt dem haupte geraubt hatten, hinab zur Krupta. Dort schwärmten sie zwischen den zwanzig Vilastern umber, zerschlugen, da das dunkle Kreuzgewölbe dem Raube nur Weniges darbieten mochte, die Altäre und verliesen den schauerlichen Ort. Zum Kreuzgange führte sie dann die Sucht nach Schähen; aber da war ihnen das Feuer zuvorgesommen. Mit steigender Wuth kamen sie an den Oelberg, saben das alte Weisterstück auf des Kinderfriedhofs

<sup>104)</sup> Der Statthalter nahm bas Bilb mit fic nach Kirrweiler und bann nach Frankfurt. Spater tam es nach Speper zurud und wurde an bem linken Capfeiler des Konigschores aufgestellt. Ruhlm. 107. — Lip. 42.

١,

Mitte noch gut erhalten, fletterten an den reichvergierten Gaulen empor, fchlugen die Bergierungen, die gierlich gewölbten Bogen und die Gaulenfnaufe berab, gingen den Pfad binauf, der ju des Berges Spite führt, gerschmetterten die Figuren der Rriegefnechte, fchlugen dem oben bethenden Chriffus und dem nabenden Rudas die Ropfe und Sande ab, gertrummerten die fchlafenden Runger, und liefen nicht nach, bis das berrliche Wert grauenvoll barnieder lag, auf daß es Runde gebe bis auf den beutigen Tag, wie ein driftliches Bolf gefrevelt an einem driftlichen Runftgebilbe. Dann eraof fich bas Befindel mit aleichem Gifer burch die Stadt und andre Rirchen , raubte und ichleppte gufammen , mas es fand, und iconte gottesrauberifch felbft des Beiligften nicht. Es ift aufgezeichnet worden, bag ein Sauptmann, als feine Leute ein Arugifir von der früher ichon entführten Orgel der Dominifanerfirche berabnahmen und wegtrugen, auf das Rreug mit einer Spifruthe geschlagen und gerufen habe: "binaus mit bir, Reger, binaus 105) !" -

Nach dem Raubgesindel kamen die Mineurs, denn nicht blos niedergebrannt und ausgeraubt — dem Erdboden gleich sollte die Stadt gemacht werden und, wenn möglich, jede Spur derfelben verschwinden. Mit Pickeln und Brecheisen bewassnet kamen sie, um niederzuwerfen, was dem Feuer getrott hatte. Zwei und vierzig Stadtbrunnen füllten sie aus, zerschmetterten dran das steinerne Joch und die Schalen, brachen alle Rellergewölbe und kürzten an häusern, Stadtgebäuden, Rlöstern,

<sup>105)</sup> Marche, hougre, marche! — Ruhlm. 114. — Grichichtserg. 29. — Lip. 117.

Rirchen und Ravellen die balbgertrummerten Mauern bis auf die Fundamente ju Boden. Bas fie allenthalben an Gittern, Thuren und Renftern von Gifen oder fonstigem Metalle ausbrachen, trugen fie fort, und oft fanden fie verborgene Schape, fo ein Spenrer vor feiner Ausfahrt vergraben. Dit gleicher Buth gerbrachen fie das Gewölbe, welches den durch die Stadt fließenden Spenerbach dectte, und schlugen den gangen Staden Drauf tamen fie and Münfter. Die Mauern ftanben noch, obgleich gerriffen und durchbrannt ; aber fie follten fallen bis auf ben letten Stein. Die Bewolbe. des Lanabaufes und ber Seitenballen murden eingeschlagen, wo fie noch bingen, und bann die Mauern vom Ronigschore bis jur Borballe niedergefturat der Erde gleich , jum muften Schutthaufen. Drunten aber in der alten Arnyta bobrten fie eine Mine gegen die Grabftatte der Raifer, um fo die drei Chore und die beiden öftlichen Thurme famt der Auppel mit einem Schlage fliegen ju laffen: da fam jedoch noch ju rechter Reit. von Philippsburg berüber ein Gilbote des Marfchalls Duras, ber, auf bes Statthalters bringende Bitte, die weitere Berfforung unterfagte 106).

So war benn also des Franzosen Zerstörungswuth gesättigt, die alte Stadt Spener vergangen, und der Raiserdom gefallen. Dede und menschenleer lagen die verschütteten Strasen; keine lebende Seele fand man zwischen den Steinen; nur hie und da irrte ein wiederfebrender Spenrer umber, um auf den Trümmern des Hauses zuweinen, indem er geboren war, und fand oft nicht

<sup>106)</sup> Ruhlm. 115. — Geschichterz. 29. — Lip. 118. — Dib. Antiq. 492. — Extract - Schreib. 5. Juni. Struv. Corp. Hist.

einmal die Statte mehr, wo biefes geffanden. Lange mar die Blut in der Tiefe fortgeglommen und nach breigebn Tagen batte man noch Rauch aufsteigen gefeben. Mule Weinberge rings auf dem Relde und in ben Garten maren gerftort, und viele taufend Fruchtbaume niebergebauen: fogar die Maner - und Bflafterfteine ber Stadt batten bie Frangofen nach Philippsburg geschleppt. Die Bewohner irrten unftet in bittrer Armuth um und manche, die vorber in Ueberfluß und Shren gelebt, muften jest ihr Brod vor ben Thuren fuchen und munichten fich ben Tod. Das Domfavitel mar nach allen Winden gerftreut, und fammelte fich erft fpater in Bruchfal, wo es ben Rirchendienft fortfette, fern von bem Gotteshaufe, das in langer Berrlichfeit geblübt , und jest nur noch die vier farren Thurme emporftrecte, die einzigen buffern Reugen bes alten Glanges.

Zehn Jahre lag Speper mit seinem Dome darnieder, fill und graunvoll, wie ein Ort, auf dem der Fluch lastet, oder wo Nachtgeister ihr unbeimliches Wesen treiben — ein trauriger Aufenthalt der Steinkause und Eulen 207).

Nach dem Brande von Spener führte der Statthalter fortwährend das Regiment der Disgefe in geiftli-

<sup>107)</sup> Der Kaifer nahm zwar das abgebrannte Speper in besondern Schup und erlies alle Austagen. Dankschreiben des Rathes an den Kaiser d. 30. Sept. 1689 im Theatr. Europ. — Allein die Franzosen erlaubten kein Wiedererbauen. A. 1697 erlies die Stadt eine Abschähung alles erlittenen Schadens und foderte von Frankreich die Entschädigungssumme von 3,334,004ff. 41 % fr.; erhielt aber — nichts. Aestimation. Das Domkapitel schapte seinen Schaden zu 2,445,600 ff. Kühlm. 133.

den, wie in weltlichen Dingen. Bom Auslande ber forgte er mitten im Baffengetofe für bes Sochflifts Bobl, gebot ftrenge Befolgung ber Rirchengefene bei Cheverlöbniffen 108) und unterfagte bas Rufammengeben frangoficher Goldaten mit beutschen Madchen, fie fonnten benn die fdriftliche Erlaubnif gur Che von ihren Sauptleuten vorweisen 200). Den Londbechanten aab er auf, alliabrlich nach alter Sitte Ravitel zu balten und von ben jungen Pfarrern den Gid zu nehmen 110). Da in Rriegsiahren die Rirchengeschwornen übel oder fabrläfig gebauft, fo empfabl er ben Seiligenvflegern beffern Sausbalt, und fendete Bufprediger in alle Dorfer feines Sochftifts, melde bas Evangelium ben Glaubigen verfünden und den Stand der Pfarreien unterfuchen follten ....). Bleichfalls murden die Landschulen verbeffert 112), und bitter rugte er die Eragbeit der Beiftli-

<sup>108)</sup> Er wöhnte in Frankfurt nach bem Brande, visitirte aber a. 1692 bie Didzese und gab ben Pfarrern des Dekanates hambach einen scharfen Berweis, weil sie ohne Proflamation und in tempore clauso kopulirt hatten. Rundschreiben b. 1. Febr. 1692.

<sup>109)</sup> Das galt den Rapuzinern in Speper, welche, weil ihr Rlofter nicht abbrannte, geblieben waren, und die frangbischen Solbaten ohne Anfrage topulirten. Mundschreiben d. Frankfurt 4. Mars 1694.

<sup>110)</sup> Runbichreiben b. Frantf. 20. Juli 1695.

<sup>111)</sup> Chronit ber Speyrer Bischbfe. Manuscript im Orbinariatsarschive zu Speyer. — Die Heiligenpfleger sollten alle Gefalle zussammenschreiben und an das Wisariatamt einschiden. Nundsschreib. b. Kirrweiler 25. Juli 1700.

<sup>112)</sup> Die Kandibaten mußten vom Wifariat in Sp. gepruft werden und befamen zu bestrer Substitenz ben Glodnerdienst. Das Rundschreib. b. Sprenbreitstein 10. April 1704.

chen, bevorab der Mönche, weil sie die Jugend so verwahrlodten, daß Bursche und Mädchen von zwanzig Jahren gefunden wurden, die kaum das Gebet des herrn, den Glauben und etliche Gebetlein herzusagen wußten, verwieß die Jugend zur christlichen Lehre, und beauftragte den weltlichen Arm, im Beigerungsfalle, sie um Geld zu büssen 223. Auch rügte er die Anmassung der Mönche, die sich ohne Erlaubnis unterstunden Pfarreien zu verwalten, sogar Shorröcke zu tragen, und sich wie Diebe in den Weinberg des herrn einzusschleichen, als geschehe es von Rechtswegen 224).

Nach achtiährigem Rampfe neigten fich die erbitterten herrscher jum Frieden met, und das Domfapitel hoffte das alte Gotteshaus durch jene, so es zerflört hatten, wieder von neuem in seinem alten Glanze auferstehen zu sehen. Es foderte Entschädigung des unermeslichen Schadens, und der französische Ludwig glaubte den Mordbrand hinreichend verföhnt, wenn er

<sup>113)</sup> Auxilio brachii szcularis juventutem ad catechesin compellant. — Quoniam majores desectus in monasteriis reperiantur, quibus administratio parochialis commissa est, et ipsi plus monasteriorum commoditati quam saluti animarum intenti videantur — bestalb besieblt er, bas die Monde, welche Pfarreien excurrendo zu verseben batten, an Conn- und Festiagen nicht in ihr Rioster zurungeben sollen, nisi habita prius post meridiem in hieme saltem catechesi, in sestate vero catehesi et vesperis, aut harum loco rosario. Nundbrief d. Speyer 17. Mai 1704.

<sup>114)</sup> Er bestehlt ihnen beshalb innerhalb einem Monate approbationem et institutionem decenter petere ac ratione comissorum veniam deprecari. Rundbrief b. Speper 17. Juli 1704.

<sup>115)</sup> Friede (ber Appmid'iche) zwischen dem Raiser und Frankreich am 30. Oft. 1797. L'art. de Véris. — Strux. Corp. Hist.

jum Biederbaue des beifpiellos gertrummerten Manfters aus feinem Sedel 25,000 Livres bergebe, auch boffte er ben Rluch, ber auf feinem Undenfen in Svener laftete, beim Domfapitel durch eine goldne Rette mit feinem Bildniffe in Segen ju verwandeln. Aber ber Dom batte über zweihundertmal mehr verloren! Und mas follten Die Paar Taufende belfen, wo es Millionen gefostet batte? 116). Erft fpater, nach einer gebnjabrigen Berbannung febrte das Domfavitel, fo wie die von den andern Stiftern , nach Spener gurud. Bei feinem Biedereinquae in das verfallene Gottesbans erließ es einen Bittbrief an alle Rurften und Domfapitel der deutschen Bunge, und erbat fich milde Beifteuer gur Wiedererrichtung bes in Rlammen vergangenen Prachtgebäudes; allein die Reiten maren ju trub; Armuth lag auf allen Gauen bes Baterlandes; die Roth schloß jede fonft offene Sand, und nur das Domfapitel ju Burgburg überfendete gmeibundert Bulden. Langfam drum fing man an das verfdüttete Baradies vom Schutte zu befreien, und nach und nach wurden auch die drei Chore geräumt, die Bermuftung entfernt, und die horen wieder über den entweibten Raifergrabern gefungen; und mo gebn Sabre lang Todtenstille im verfallenen Gottesbaufe gelegen, da borte man nun allmählich wieder die Reiertone des Sochamtes 117). Der Gottesdienft begann, wie vordem, und

<sup>116)</sup> Ruhlm. 133. — Das Medaillon an der Gnabenkette führte unter dem Bilbe des Königs die Jahrzahl 1671 und wurde später dem Gnadenbilbe der Madonna umgehängt. Inventarium über sämmtliche Geräthschaften des Domes d. 1781. Manuseript.

<sup>117)</sup> Der Religionsfreund fur Ratholiten. Burgburg 1822. Rovensberheft. p. 642. — Ligel's neue Stition von Schullebrer Dt.

auch die Stulbrüder knieten von neuem über den Trummern der Marmorfarkophagen, und beteten für die Seelenrube der alten herrscher. Ebenso wurde die alte Kirchenzucht, so seit der Zerstörung verfallen war, und auch nachber nicht, wegen neu ausgebrochener Kriegsunruhe 228), gehandhabt werden konnte, wie-

Rbnig. Speper 1825. p. 134. — Lehmann's Leben vom Ctadts spndifus Bauer p. 127. — Ruhlm. 116.

<sup>118)</sup> A. 1701 war ber fpanifche Succeffionsfrieg ausgebrochen, und am 15. Dov. 1703 foling ber frangbfifche General Zallard bie Raiferlichen unter bem Erbpringen von Deffen = Raffel in ber Schlacht am Spenerbach, swifden Dubenhofen, Spener und Beilis genftein. Die Dentiden hatten ein Lager por Speper bezogen und feierten am 15. November ben Damenstag bes Raifers in ber Stabt. Tallarb batte bas vermuthet, folich in ber Macht vom 14. auf ben 15. von Reufiadt ber, mo er campirte, burch ben Saflocher Balb in ber groften Stille auf bas Lager los, und bie beutiden Generale und Offiziere faffen gerabe, bem Leopoldsfefte ju Ghren, in Speper an ber Safel, als er ben Angriff begann. Der Melbung, bag bie Frangofen bas Lager furmen , wollte ber Erbpring nicht glauben , bis ber Donner ber Ranonen ihn mit allen Generalen und hauptleuten eilends ins Lager rief ; aber bort war icon alles in ber großten Berwirrung. 3m Aufange erfochten bie Deutschen etliche Bortheile: allein endlich wurden fie gefchlagen, weil es an Offizieren fehlte; fie verloren 6000 Tobte, 3000 Gefangene, 33 Stanbarten, 30 Sahnen und alle Ranonen. Man focht von Mittag ein Uhr bis in bie Racht, und bie Felber gwifden Speper und Schwegenheim lagen fo voll ausgezogener Tobten; als ob es gefchneit batte. Die fluchtigen Deutschen fonnten nicht burch ben Gpenerbach und retteten fich uber ben Safenpfuhl und die Ruhweibe gegen ben Rhein, wo viele im Sumpf fieden blieben, weil bie Brangofen bie Thore von Speper befett hatten. Chronif bes Magdalenenflofters ju Ev. (Manufcript). - Bon beuticher Ceite blieben die Generale Sochtirchen, Steinhaufen, Tettau,

der ins Leben gerufen. Denen von den Stiftern wurde vom Statthalter alles Ernstes bedeutet, daß sie der Pfründen wegen dasenen, und demnach sich des Ehorgesangs zu besteißen hätten; denn es sen vermessen zu behaupten, sie könnten durch kein Recht zu den Horen gezwungen werden. — Wer also des Gesanges nicht erfahren, dennoch Kapitular wäre, hätte das Horensingen zu lernen, und künstig sollte jeder so lange von der Präsenz ausgeschlossen bleiben, die ihm ein tadelloses Pfalmodiren gelungen sen 119). Verordnungen

Bffelbach und fieben Dbriften, ein beffifches und ein pfalgifches Grenabierregiment wurden gang aufgerieben, und ber Benerals major Pring von Beffen-homburg murbe gefangen. Ith. Antig. 500. 3mar fdrieb Tallard vom Schlachtfelbe aus an ben Rônig: Sire, votre armée a pris plus d'étendards et de drapeaux qu'elle n'a perdu de simples soldats. L'art. de Verif. les Dates. - Allein die Frangofen verloren boch auch gegen 3000 Solbaten. 360 Offibiere und 20 Stanbarten. Rb. Antig. 1. c. - Ferner blieben "le Marquis de Précontre, le Marquis de Beaumanoir, le Comte de Caluc, le Prince de Crovx, le Marquis de Meuze et le Marquis de Puy-Guyon. Struv. aus Laguille's Histoire d'Alsace. - Die Magbalenendronit ergablt auch, Sallard hatte nur 50 Dann verloren, weil er mit feiner geringen Mannichaft fich ju Deufladt burch Beichte und Abendmal vorbereitet, und bie gange Dacht unter einem Baume ju Gott um Sieg gefieht habe. - Voltaire (in feiner Borrede gu Nanine ou le Prejuge vaincu) ergablt aus biefer Schlacht einen eignen Bug : On defendit à un regiment, dans la bataille de Spire, de faire quartier. Un officier allemand demande la vie à un des nôtres, qui lui répond : Monsieur, demandez-moi toute autre chose; mais pour la vie il n'y a pas moyen! Cette naîveté passe aussitôt de bouche en bouche et on rit au milieu du carnage.

119) Er fagt: beneficia dari solent propter officia, und gibt ihnen einen Termin von brei Monaten, um fich in tonis et sonis

benachbarter herrn von den Kanzeln abzulefen, oder fie an die Rirchenthure anzuheften, wurde den Leutpriestern ftreng unterfagt 120), und eben so in den Kirchen besondere Stüle an Sinzelne zu verschenken oder um Geld zu verpachten 121).

Rraftiger noch wirkte hartard für das hochsift, als er nach hugo's Tode auf den Bischofsstul erhoben wurde 222). Die heiligenpfleger wurden angewie'sen, die Rirchenrechnungen dem Bikariate vorzulegen, und da der Krieg sich in ferne Länder gezogen hatte, erlaubte er wieder Musik und Tanz bei Kirchweihen und. Brautläusen 223). Die bischöflichen Amtleute und ihre Weiber, die sich aus hossabrt von Bittund Opfergängen lossagten, buste er um Wachs, wenn sie künftighin ausbleiben, besonders an den Oftersestagen 224). Die Stolgebühren wurden neuerdings fest-

gu exerhiren, bis sie sufficientem concentum et consonantiam erlangt batten; sonst soll man ihre Prasenz benen geben, welche vrbentlich singen. Rundschreib. d. Spiræ 30. Juli 1705.

<sup>120)</sup> Berordnung. b. Speper 7. Mai 1708.

<sup>121) &</sup>quot;Damit alle ungelegenbeiten, Zwepbrag, fcanbalen und grofe inconvenientien abgeschnitten werden " Rundschreiben obne Latum.

<sup>122)</sup> Johann Hugo flarb zu Coblenz am 6. Jan. 1711. Rh. Antiq. 498. — Heinrich Hartard wurde gewählt am 26. Febr. Process. Synod.

<sup>123)</sup> Sommers bis 10 Uhr Abends, Winters bis 9 Uhr. Die Erslaubniß bazu muß beim Ortspfarrer eingeholt und bann, wenn sie gegeben wird, dem Schultheis oder Stabhalter die Anzeige gemacht werden. Ju den aber mussen biezu Erlaubniß vom Ober- oder Unteramt einholen. Verordnung d. Speyer 20. April 1712.

<sup>124)</sup> Er wirft ihnen bor, fie blieben weg.: ,, aus alleinigem hoffart und fuchender ungebuhrenber præcedenz, woburd confusionea

gesetzt 225). Dem Domprobst verwies er die Ausstellung der Pfarrcommenden, und erklärte die Ausgesertigten für null 226). Damit die Landesherrn treue, fluge, christliche Unterthanen in ihren Landen hätten/gab er eine tüchtige Schulordnung für die ganze Diözese 227). Seine Geistlichen ermahnte er den Jorn Got-

entsieben" — und besichlt ihnen zu erscheinen, eben so "bero Weiberen, falls es bero Leibs = constitution und bie Wif- terung gulasset." Berord. b. Speper 22. Mai 1713.

- 125) So wie schon fruber. II. Band p. 303 und 309. Für Sponfalien 30 fr. Für dreimalige Proflamation und Ginsegnen 1 fl. 30 fr. Begrabniß mit drei Seelamtern 2 fl. Jahrtag 30 fr. Leichenrebe auf Begehren 1 fl. 30 fr. Für Kinderbegrabniß 30 fr. Votivmesse 20 fr. Einschreibgebühr für eine Tause 20 fr. Aussegnen einer Wöchnerin 10 fr. Für einen Protofollertraft 30 fr., und a contrahentibus cum sponsa imprægnata juxta consuctudinem 1 fl. 30 fr. Mit dem Zusche: nolumus autem per hanc nostram approbationem liberalium animos a longiore crogatione arcere, nec vere pauperes ct egenos ultra posse obligari.
- 126) Berordnung b. 12. Juni 1716.
- 127) Eine Verordnung d. Bruchfal in der Damiansburg 8. Mary 1718 beweißt einen Eifer für Wolfsbildung, der ihm noch in unsern Tagen Ehre machen wurde. Nachdem er im Singange die Eltern ermahnt hat "für ihre Kinder nicht blos dem Leide nach zu sorgen, soudern auch zu trachten, daß sie an der Seel und im Christentbum unterrichtet würden, dann sie durch die Geburt zwar von den Eltern nehst Gott das zeitliche Leben hatten, so auch das unvernünstige Wieh mit dem Menschen gesmein habe, durch Unterricht aber ihnen erst die Wissenschaft recht und wohl zu leben eingepflanzt werde" fährt er sort: "[1] Die Pfarrer sollen den 1. Nov. alle sculschaft und zugleich dem Ortsbeamten übergeben, der sie bssentlich bekannt zu machen hat. [2] Wenn der Beamte die Kinder nicht zur

tes, der sich schon einmal über die Stadt und das Münfter so surchtbar ergossen, nicht durch Sittenverfall zur neuen Rache zu reihen. Darum gebot er allen nich der Unsauterleit, der Ausschweisung, des Trunks, des Tanzes und der Schenken zu enthalten. Lächerlich aber wäre es für einen geweihten Mann, wenn er, wie ein Hofmann, ein Jäger oder ein Bürger gekleidet gehe, wenn er sein haar pflege, so daß es vom Scheitel in weichlichen Locken über einen umgeschlagenen hemdkragen zum halb und Rücken hinabsließe, und unten in sorgfältig gekämmte und geschlungene Knoten auslause. Gleich lächerlich stebe ihm eine Perücke mit gefärbtem oder gekräuseltem haare, und noch mehr, wenn er mit eingesalbtem und eingepudertem Kopfe zu Ehore gehe; denn das wäre Sitelseit und Körpertand,

Soule anbalt, fo wird er gefraft und muß bas Schulgelb bejablen. [3] Der Schulmeifter foll bie fahrlaffigen Schulbefucher aufschreiben, und bie Lifte jeben Monat bem Pfarrer und bem Beamten geben, bamit Lettrer fie antreibe; ber Pfarrer aber foll bie Lifte bem Bifcof fdiden. [4] Bermbgenbe Rinber jablen bas gewöhnliche Schulgelb, (per Jahr 2 fl.), minber Bermbgenbe bie Salfte, Arme gar nichts. [5] Heber Bablungsfabigfeit follen ber Pfarrer und ber Beamte auf ihr Bewiffen erfennen, bann es fundhaft mare, wann fie unrecht bem Coulmeifter an feinem Lieblobn ju furg thun, aber eben fo, wann fie Arme bebruden wollten. [6] Der Pfarrherr, ber in ber Aufficht uber die Goule faumfelig ift, verfallt in gebn Reichs= thaler Strafe, und ein fabrlaffiger Schulmeifter gablt funf Reichsthaler - bann bieburch nicht allein bas Dublifum mit gezogenen Menfchen und guten Chriften verfeben wird, fondern ber Lanbesherr befommt auch unterwiefene, driftliche Untertha= nen, und bas Geiftlich und Weltlich wird nublich und aufers baulich geubt. cc -

unwürdig dessen, der, ein Engel des herrn, zum Wächter an des Paradieses Pforte gesett worden, ein treuer Warbein auf Jerusalems Mauern, den nahenden Feind mit warnendem Horne zu verfünden, und ein Krieger Gottes, des herrn Schlachten zu schlagen, und mit dem Flammenschwerde des göttlichen Wortes die höllenschaaren der Reter niederzuwersen berusen sen 1228)." Auch sollten die andern Stiftsberrn emsig die Horen besuchen, und sich im Gesäute, wie in allem, nach dem Minster ordnen 1229). Zum erstenmale rief er nach dreisig Jahren alle Geistlichen des hochstifts zu einer allgemeinen Sende in den Dom zu Spener zusammen, und der Jesuit herold prieß in einer begeisterten Rede ihre weltberühmte Rechtzläubigsteit, die sich durch feine Frelichter verlocken, noch durch den Sturm umhertreiben

<sup>128)</sup> Quam turpe sit clerico vestitum venatorium, aulicum, civicum et nescimus quem assumere, uberes crines leniter emissos, cervice dependulos ac deinde per colla dispositos sensimque sinuato petagio residentes paulisper ad finem conglobatos sollicite pectere et nectere, capillos fictos et pictos crispos et oblongos, imo et unguentis pulvereque inspersos (bie fransbifichen Abbés hatten bierúber anbre Anfichten) etiam sub divinis gerere. Quapropter omnes et quidem curati (bie Pfarrer) sint tanquam angeli domini portam paradisi custodientes, tanquam speculatores super muros Jerasalem diu noctuque pervigiles et hostiles incursus buccina fortiter clangentes — sint tanquam milites Christi domini prælia præliantes et flammeo divini verbi gladio tartareas hæresum phalanges ab ecclesia arcentes. Dirtenbriefe d. Bruchsaliæ 26. Oct. 1718 unb d. Spiræ 18. April 1719.

<sup>129)</sup> Der Chor follte von Allerheiligen bis Oftern Morgens um halb feche, von Oftern bis Allerheiligen um funf Uhr beginnen. Hirtenbrief d. Spiræ 9. Sept. 1719.

laffe, und beschwor sie bei der verfallenen Majestät des Raiserdomes, bei den Erümmern der andern Tempel, deren Chöre vom frühen Morgen bis zur sinkenden Sonne von Gottes Lob ertönen, auch fortan noch am Spenerer himmel dem Bolke vorzuleuchten, gleich glänzenden Sternen, in Weisheit und Tugend 130).

<sup>130)</sup> Revivisce tuis ex cineribus a Marte Gallicano jam dudum exuste et sepulte. Phænix Spireusis, revivisce Spira et ab incendio respira, ac post extinctas exspirantis belli flammas meliora spera! - Und nachdem er von bem Stande und ben Pflichten ber Beiftlichen gesprochen bat : Testor hic collapsam Cathedralis Ecclesiæ Spirensis Majestatem, et vetusta Templorum rudera, quæ suavissimi alternantis Chori harmonia in Dei laudes a solis ortu usque ad occasum personant. tor saxa, vicos et compita, quæ muto præconio exemplaris vitæ sanctimoniam deprædicant. Testor adornatas et solennes, quas vocant, Processiones, et eam præcipue, qua amorosa Christi patientis mysteria devoto populo qua figuris representantur! (Er meint bier bie ehmale fo beruhmte Palms fonntagprozeffion in Speper. An biefem Sage legte fich ber Dompfarrer auf ben Grabftein bes Bifchofs Gerhard und erbielt pon bem Dombecanten mit einer golbnen Ruthe brei Edlage, aber auch bafur brei Dom Wein. Dann ward ein Palmefel gemacht. Die Prozession jog bann aus bem Dome mit ben Beiftlichen aller Stifter und Ribfier burch bie Strafen ber Stadt und wieber gurud, Dabei fah man Abam und Eva, gewohnlich zwei junge Leute aus ben Rathsgeschlechtern; bie Patriarchen Abraham, Ifaat und Satob, an welche fich ber agngtifche Jofeph im reichften Staate - ebenfalls ein junger Rathsverwandter - und Dofes mit ben Gefentafeln reibten. hinter ihnen ritt Bileam auf einer Gfelin, und nach ihm tam Simfon, gewöhnlich ein flarter Mann aus ber Deggerjunft, an langen Retten von vier Philiftern geführt, benen er mandmal einen Colag mit feinem Efelstinnbaden verfehte. Dann folgte ber Riefe Goliath mit einem ungeheuern Spiefe,

Mit der Stadtlebte hartard in bitterem hader, ber, von beiden Seiten mit befangenem Sinne begonnen, und

geharnifct vom Ropf bis ju ben gugen, in ber Tracht eines Langinechts - ber grofte Dann in Speper - binter ibm Dapib, bie Schafertafche an feiner Seite und ben Birtenfiab in Banden, nach ibm Jubith in reichen Rleibern mit bem Schwerbe in ber Rechten, bicht hinter ihr bie Dagb mit einem Cade, in bem bes Solofernes Ropf, und fpater Efther im reichften Somude mit ber toniglichen Rrone auf bem Saupte. Bulest murbe auf einem Wagen ein grofer Wallfifch gefahren, aus beffen Bauche Jonas feine Stimme erfchallen lies. Auf bas alte Teftament folgte bas Neue. Buerft ber Erzengel Gabriel mit angehefteten Glugeln; bann bie brei Ronige aus Morgenlande, farrend in Gilber und Golb. Ihnen folgte Magdaleng, reich gefleibet, mit fliegenden Sagren und ber Salbenvafe u. f. w. Dann tamen Manner, welche ein grofes Rreug, Magel, Dornenfrone, Sammer, Cowamm, Beiffeln und fonftige Leis benswertzeuge bes herrn trugen. Den Bug ichloß St. Georg, in Rittertracht, boch ju Ros, bie Lange in ber Sant. - Alle biefe tovifch-hiftorifden Verfonen, welche eigne Spruche berfagten und Lieber fangen, wurben aus ben Rathigefchlechtern unb Bunften und fogar bann ohne Unterfchieb ber Religion gewahlt, als bie Ctabt icon lauge protestantifc geworben mar, indem felbit Proteffanten folde Darftellungen gerne ubernab-Ginen folden proteftantifden Gimfon toftete fein Gifer einmal fogar bas Leben, indem er, um feiner Rolle Chre gu machen, fich mit ben Philifiern fo abgerrte und erhipte, baß . er nach etlichen Tagen am Rervenfieber ftarb. Das Bange, was in unfern Tagen belachelt, wenn nicht getabelt wirb, mar ein religibles Schaufpiel und in einer Reit eingeführt, wo man noch feine Theater fannte, und wo bie Rirche, fogar ben Bollsfeften vorftebend, biefen eine religibfe Wendung gu geben fuchte, ober felbft religibfe Aufguge anordnete, um bie Chauluft und bie findliche Freude bes Bolfes, wenn nicht ju verebeln, boch por roben Ausschweifungen gu bewahren. -Dbige Schilberung ber Projeffion habe ich von einem Augenmit Unredlichkeit genährt, endlich gur blutigen Berfolgung erwuchs, und für beide Theile gleich unrühmlich ein spätes Ende gewann.

Schon vierzehn Jahre zuvor, ebe die Stadt in einen Schutthaufen verwandelt ward, hatte sein Borfahrer Lothar, auf einen kaiserlichen Inadenbrief gestüßt, die alte Pfalz der Bischöfe in Spener bezogen; weil das Schloß in Philippsburg, im letten Kriege gebrochen und noch von den Franzosen besetzt, keine taugliche Bischoswohnung seyn mochte, und ausgerdem alle Schlösser des hochsists seit den Tagen der Religionssehde darniederlagen. Im Brande der Stadt war auch die alte Pfalz untergegangen, und bei der Wiedertehr der Geistlichen batte der Bischof Johann hugo ein haus in Speyer gebaut, seine Wohnung darein ver-

gengen, ber fie in ben fiebengiger Sabren noch oftere mit ans fab. -) quantum clerici veluti Illustria Ecclesiæ Spirensis Lumina lucere et ardere visi sunt. Ingemuit hucusque sub gravi bellorum pondere desplata Spirensis Diocesis, sed postquam Gallorum tempestas deferbuit , frontis amænæ serenitatem explicat Spirense Cœlum. - Absint ab hoc Cœlo phonomena et sidera, que dicimus errantia, que aliquantulum ad speciem splendent, et a recto Cœli cursu turpiter exerrant. Exulent ignes fatui, qui in syrtes, brevia et fo. veas agunt præcipites. Illustriora lucent et ardent in Colo Spirensi Lumina, que neque excitatis bellorum fluctibus. neque irruente adversum turbine, neque concitato ventorum impetu lucis patiuntur jacturam. - Er meint bamit ben Bifcof und fein Domfapitel. Oratio Synodalis ad Universum Clerum ab incendio prima vice III feria post Dominicam in Albis (18. April 1719) synodaliter congregatum, dicta a Conrado Herold e S. I.

legt 131), und die Verwaltungskammer seines Landes ebenfalls nach Spener berufen, auf daß sie dort mobne, und von da aus sein Hochstift in seinem Namen regiere. Dazu aber sahen die Spener scheel, weil sie, da schon seit Jahrhunderten kein Vischof mehr in ihren Mauern gehaust, desto leichtere Unterdrückung fürchteten, wenn der Fürst mitten unter ihnen site; auch war die alte Eisersucht des Nathes ob den Hoheitrechten über die Stadt seit der Glaubensänderung noch mistrauischer geworden. Kaum war daher Hartard auf den Vischossful erhoben; als der Stadtrath ihm durch einen kaiserlichen Notar ansagen ließ, die Stadt zu räumen, und gegen jede Residenz in ihrer Mitte sich seierlichst verwahrte 132). Der Vischof verbis seinen Unmuth,

<sup>131)</sup> Bifchof Lothar wohnte feit 1652 au Speper in ber Pfala. Copia des an Ihro Raif. Majeftat von Ihro Sochfurfil-Cinge ben des S. Bifchoffens ju Speper erlaffenen Schreibens betreffend die Gewaltsahme Occupation ber Stadt Speper p. 1. -Er erwarb fich baburch mabrend eines Aufenthaltes von 23 3ab= ren ein Possessorium Sumariissimum und fein Nachfolger Johann Sugo erwirfte ein Raiferlides Defret (b. 11. Muguft 1675), fraft beffen ber Difchof in Spener wohnen burfe, ob= fcon der Rath bagegen proteffirt und behauptet hatte: bas Possessorium fen mit Lothar's Tobe erlofchen. Man jantte - und endlich erflarte Sugo : fein Aufenthalt folle bem Rathe und ber Stadt feinen Gintrag thun, und babei blieb's. Species Facti ber feindseligen Occupation ber Stadt Speper burch Bis foof hartarb. (Dhne Drudort und Jahrzahl - aber vom Rath in Drud gegeben). - Sugo erbaute bas Furftenhaus, jest R. Lpzeum.

<sup>132)</sup> Protestation bes Raths b. 4. Mars 1711 in der Species Facti.
— Sie fürchteten, er mochte ben Cinritt, wie seine Borfabren, unterlassen und behaupteten, ein erwählter Bischof burfe nicht über 14 Tage in der Stadt bleiben. — Die Speprer bestanden

und jog von bannen nach Bruchfal, außerte aber, er merbe fich den Rudweg ichon gur geborigen Beit wieder au eröffnen wiffen 133). Nach gebn Wochen fam er wieber mit feinem Sofgefinde über Rheinhaufen , näherte fich ber Stadt; die Svenerer aber, als die Runde feiner Unfunft vor ibm berlief, maren nicht gefonnen, ibn einzulaffen. In Gile ließ der Rath die Trommel rühren, und rief die Burger in die Baffen: fie fammelten fich ju Rug und Rog, befesten in farfen Rotten alle Thore der Stadt, rudten aus, entfandten Borpoften dem Bifchof entgegen, und harrten gewaffnet feiner Unfunft. Alls aber Diefer ichon in der Rerne Die Trommeln raffeln borte, und bie Reiterrotten gegen ibn antraben fab, entschloß er fich furg, wendete ben Ropf feines Roffes, und ritt mit ben Seinigen, voll ftillen Grolls, nach Bruchfal gurud 134). mar ber Apfel der Zwietracht geworfen. Der Bifchof brutete Rache; die Svenerer maren auf ibrer Sut, ba fie mobl fühlten, nach folchem unnachbarlichen Benebmen nichts Freundliches mehr erwarten ju burfen.

Sartard saß jest fill in seinem Schlosse zu Bruchfal, die Zeit zur Demüthigung berer von Spener erwartend, und bald bot sich ihm ein willsommner Vorwand, die Rriegsmacht bes Hochsits zu vermehren.
Eine Horde Zigeuner und anderes Raubgesindel trieb
sich im Bisthum um, und machte die Wälder unsicher.
Der Vischof schrieb drum eine Landmiliz aus und

beshalb auf dem Einritt, weil er das einzige Mittel war, die Uebergriffe im Zaume zu halten.

<sup>133)</sup> Species Facti p. 4. — Rathsichreiben an ben Bifchof b. 25. Dob. 1712. — Copia bes Bifchifichen Schreibens an ben Kaifer.

<sup>134)</sup> Copia bes Schreibens an ben Raifer.

warb Anechte ju Rog und ju Fug, um fein Land von dem Gefindel ju faubern. Die Spenrer borten von Diefen Riffunden, abnten Unrath und fcbrieben ibm, wie fie vernommen batten, er werbe Rriegsvolf und gebente unter Begleitung vieler reifigen Anechte nach Spener ju tommen und im dortigen Fürftenhause fich festgufeben. Das moge er bleiben laffen und bedenten, daß tein Bifchof in Spener einreiten durfe, ebbevor er die Kreibriefe der Stadt bestätigt und alle Frrungen abgethan. Gegen Gewalt werbe man fich auf die but ftellen; benn bas Geleitsrecht beim Ginritte fen ber Stadt von den beiden Bilbftoden am Marr - und Sifcherthore bis ju den fleinernen Barten 135). Sartard antwortete dem in diefer Sache an ibn geschickten Notar : per werde fich den Schlagbaum am Stadttbore au Spener nicht vorwerfen, und eben fo wenig fich ber Stadt Ehrengeleite, aufferhalb ber Ringmauern, gefallen laffen." Doch mochte er noch friedliche Gefinnung begen, oder fich noch nicht getrauen öffentlich auguschlagen, und bald bierauf ichidte er feinen Rangleidireftor nach Spener, um mit dem Rathe in Minne gu unterhandeln. 3m Augustinerflofter murbe getagt und er ließ ben Rathsboten vortragen : "die Milig batte er im lepten Rrubiabr gegen die Zigeuner ausschreiben laffen, und bas fenen "liftige luftige Leute" die ihnen gefagt batten, es gelte ber Stadt. Def batte er nicht Noth. Bare

<sup>135)</sup> Rathsschreiben an den Bischof Nr. 183. — Es waren um die Stadt brei Warten —, die Wormser, Dudenhofer und Heiligensteiner — und Kaiser Sigismund hatte erlaubt, sie zu bauen und auf eine Viertelmeile rings um die Stadt Graben anzulegen, die man die Landwehr hieß. Sigismund's Brief d. Palmtag 1431 in Species Facti.

ibm die Luft angefommen Gemalt ju uben, fo batten ibm leicht eins ober zwei der in der Rabe febenden Regimenter 136), batt's Roth gethan, ben Weg nach Speper gebabnt. Ueberbem babe er ichon fruber fein Rurftenwort verpfandet und gebe es anjest nochmal, daß fein Sofhalten in Spener der Stadt fonder Befabrde fenn folle x37). Der Frangos rufte auf Landau, und auch Bruchfal fen nicht länger mehr ein fichres Saus 138). Drum wolle er nach Speper fommen ohne Bomp, blos mit feinem Sofgefinde, aber der Rath moge befbalb auch fein Geleite fparen. Burde ibn diefer dennoch geleiten wollen, fo joge er vor, wieder umgufebren, mober er gefommen und feinen Rug nach Spener gu feten, fein Leben lang 139)." Rach mehreren Tagen antwortete der Rath: Der Bifchof moge fommen, wenn er fein Kürftenwort verbriefe und alle Frrungen gutlich vertrage, erließ jedoch etliche Tage fvater auf des Bifchofe neuen Antrag die Berbriefung und geftattete, daß er in Spener einreite ohne Pomp, blos von feinem Sofgefinde begleitet, von feinem Beleite eingeholt und befbalb unbegrüßt vom Rathe, der fich alle Rechte feierlich vermabre 140). Allein, wollte der Bischof durch die Unterhandlung blod den Grad der Berföhnlichfeit

<sup>136)</sup> Der fpanische Successionstrieg war noch nicht zu Ende, und es lagen mehrere faiserliche Regimenter im Bisthum.

<sup>137)</sup> Rathsichreiben an ben Bischof ben 10. Dez. 1712 in Species Facti.

<sup>138)</sup> Dum unterhandelte er auch mit der Stadt; weil er in bem offenen Bruchfal dem ersten Anlaufe ausgesest war.

<sup>139)</sup> Stadt Sp. Canglei = Handidrift b. 10. Deg. 1712 in Species Facti.

<sup>140)</sup> Adjunctum Nr. 6 in Species Facti.

des Ratbes erforschen, oder verschwand die Gefahr mieber , die vom Elfaß aus fein Schlof in Bruchfal bebrobte, er fam nicht nach Spener, blieb in feinem Bisthum und fubr fort, Rriegefnechte ju merben und fie in Baffen üben ju laffen. Den Spenrern batte es schon befremdend bedünten wollen, baf ber Bischof fein Fürstenwort, alle Brrungen in Minne ju fcblichten und obne Befährde für die Rechte der Stadt in Spener au baufen, nicht verbriefen wollte, und noch angftlicher machten fie feine Werbungen. Gie wendeten fich an ben Raifer und baten, daß er bem Bifchof bas Werben und Bavonen ber Goldner lege und ibm ernftlich einschärfe, die Rube nicht gu brechen 141). Allein Sartard achtete bas wenig, ruftete fort, zeigte fich bem Rathe in vielem abhold, und da auch das Domfavitel und bie ae. meine Pfaffbeit feit der Biederfehr nach bem Stadtbrande mit den Burgern baderten; fo nedten fich nun die beiden Theile und qualten fich mechfelfeitig um fo bittrer, als die Bewahrung alter Rechte folche Recereien Beiden gur Pflicht ju machen und die Religion fogar fie zu beiligen icheinen mochte.

Die Reibungen begannen. Tief verdroßes den der Augsburgischen Konfession eifrigst ergebenen Stadtrath, daß die Tochter eines lutherischen Bürgers, dessen Frau katholisch war, durch die Jesuiten zur katholischen Re- Ligion übergeführt ward. Das Mädchen war Dienstmagd bei dem bischösischen Hofrathe Schweickard, bing

<sup>141)</sup> Petition des Rathsyndifus Kleibert am Reichshofrathe d. 19. Janner 1713. — Schreiben Hartard's an den Kaifer d. Bruch- fal 8. Juni 1715, in welchem er sich des Kaisers Kaplan nennt. — Abgedrungene Gegenvorstellung von Burgermeister und Rath zu Speper gegen Ihro Hochfürstl. Gnaden daselbit. (Gedruckt zu Speper 1715.)

bis jest noch feinem Religionsbefenntniffe an, obichon fie viergebn Lebensiabre gablte, und trat nun in ber Resuitenfirche öffentlich den Ratholifen bei. Als ber Rath das erfuhr, bieß er den Bater ber Dirne im Rabbofe ericheinen, brobte ibn zu thurnen und aus ber Stadt ju treiben, auch ihn vom Abendmable ausguschließen, wenn er feine Tochter nicht wieder lutherisch Der erschrochene Batet foderte fein Rind pom Sofrathe jurud; allein auf ihre inftandige Bitte mard fie, ba ibre Dienftzeit noch nicht zu Ende mar, in einer Soffutiche auf des Bischofs Befehl beimlich nach Mbeinbaufen gebracht. Da glaubte der Rath ernfter verfab. ren gu muffen, fandte einen Rottenführer mit gebn Stadtfoldaten in des Sofraths Saus, welche in die Bobnftube brachen, bas Madchen verlangten, und ba es nicht vorgefunden mard, fich einlegten, Saback fcmauchten, fchrien, larmten, jauchsten, auf ben Tifch schlugen und, ba die Dammrung einbrach und ihnen Licht verweigert murbe, ein großes belles Feuer auf dem Boden der Stube angundeten 142). Go lagen fie neun Tage 143), als ber Rath noch gudem befahl, den Sofrath in feinem Saufe feft au halten und Riemand aus noch ein au laffen; doch machte fich diefer auf flüchtigen Rug und entfam noch benfelben Abend nach

<sup>142) ,,</sup> Es hatten die Wachter auch, andre grobe Stude zu geschweisgen, mit jauchzen, ruffen, frepschen, springen, auf den Tisch schlagen und andern insolentien einen Tumult gleich Narren, Thoren und wilden Leuthen angefangen, nit anderst, als wann rasende Leuthe bepfammen waren. "Mandat des Reichsfammergerichtes zu Wehlar d. 18. Febr. 1713 in der Gegenvorstellung.

<sup>143)</sup> Dem Rorporal mußte ber Hofrath taglich 30 Rr. und jedem gemeinen Golbaten 20 Rr. begablen. Ibid.

Rheinhausen 14). Hierauf sandte der Rath die Eltern des Mädchens zu den Jesuiten, um zu hören, wie es gekommen, daß ihre Tochter katholisch geworden, und der Jesuit Reichard sagte ihnen: "wenn zu dem lutherischen Pfarrer alle Tage zehn Katholiken kämen, mache er sie lutherisch, er selbst aber sen ein Priester troß jenem, und folglich handle er umgekehrt gleich jenem," und als der Bürgermeister der Mutter bedeutete, sie solle ihr Kind wieder herschaffen, entgegnete sie: das könne sie nicht, sie habe es nicht den Juden verkauft 245). Der Vater klagte drauf am Reichskammergerichte gegen den Bischof, ob bösslicher Vorenthaltung seines Kindes 246), wurde aber abgewiesen 247), und an den Stadt-

<sup>144)</sup> Des Bifchofs Borftellung beim Raifer.

<sup>145)</sup> Der Rath ließ die katholische Mutter des Kindes durch einen katholischeu und protestantischen Notarius verhören, um zu ersahren, ob das Kind nicht sen durch Geschenke verleitet worden. — Die Mutter sagte: ", das Madchen habe nichts als sechs Gulben Lohn und ein Hemmet mit Respect zu reden, erhalten; der protest. Pfarrer sen darauf bestanden, daß das Kind lutherisch werde, und als es katholisch geworden, habe der Jesuit Neichard gesagt: ihres Kindes Berstand habe die Jahre übertrossen, es sen ein Mensch von 24 Jahren mit ihm katholisch worden, welches Tag und Nacht gewesen ware. Dreimal sen sie mit ihrem Manne wegen des Kindes vor Nath gerussen worden. " Berhörprotossel d. 30. Ost. 1715.

<sup>146)</sup> Der Vater flagte, man habe fein Kind ohne fein Wissen katholisch gemacht, habe es, als er es suchte, verstedt, da er es boch in der lutherischen Religion habe erziehen wollen; benn es sey lutherisch getauft. Supplication in Sachen Ludwig Schwegheimers contra Herrn Bischossen zu Speper d. 9. Jehr. 1713 in der Gegenvorstellung.

<sup>147)</sup> Simpliciter, ohne das Urtheil ju motiviren. Decretum in cons. 18. Jebr. 4713.

rath erging ein ernstes Gebot bei 10 Mark löthigen Goldes, die Söldner aus des hofraths hause gurückguziehen 148), indem das Mädchen vor dem Schultheifen in Rheinhausen erklärte, sie ser ungekauft und aus
freien Stücken katholisch geworden und wolle lieber in
die weite Welt geben, so weit sie ihre Füße trügen,
als auf ihr Lebtag Speyer wieder betreten und lutherisch werden 149).

Bitter noch fühlte sich der Rath durch einen zweiten, bald darauf folgenden Fall ähnlicher Art gefränft. Die Franzosen lagen in Spener 150) und die Tochter der Wirthin zur Kanne, so einem Spenrer Bürgersohne die She, in des protestautischen Pfarrers Gegenwart, versprochen hatte, ward in Liebe entzündet gegen den Kammerdiener des Prinzen Isenguien. Sie entlief ihrer Mutter und wurde von den Franzosen im Quartier des Prinzen versieckt. Umsonst soderte die trauernde Wittwe ihr Kind zurück; sie ward von der Wache mit Kolbenstößen bedroht, und ging trostos heim. Um folgenden Tage sagte man ihr, die Tochter sen in der Tesuitentirche. Eilends lief sie dahin und sah, wie

<sup>148)</sup> Denn bas Ginlegen ber Golbaten fen res pessimi exempli. Reichsgerichtsmanbat b. 18. Febr. 1713 in der Gegenvorstell.

<sup>149)</sup> Das Mabden erflarte noch, fie fen von Speper gewichen, weil fie vom Rathe so lange ins Spital geseht worden ware, bis fie fich wieder jum lutberischen Glauben befannt hatte. Nota- riasprotofoll b. 13. Jebr. 1713.

<sup>150)</sup> Landau war am 20. Aug. 1713 vom Marschall de Bezons erobert worden. L'art. de Véris. — Struv. Corp. Hist. Germ. — Der tapsere Prinz Alexander von Wurtemberg übergab es nur nach der blutigsten Vertheibigung, und im Rasladter Frieden blieb es den Franzosen volle 100 Jahre bis 1814. Nh. Antiq.

iene eben bas Abendmal aus ben Sanden eines Refu-Darüber erschrocken rief fie dreimal überiten empfing. laut: Anne Rath mas thuft du, herr Jefus, mas thuft du? Aber der Jesuit Reichard hieß fie schweigen, oder man werde fie binausjagen. Rach geendigtem Gottes. dienfte ging fie ins Sefuitentollegium und foderte ibre Tochter gurud, mard aber abgewiesen 151). Gie flagte bas bem Rathe, der ihr den Stadtprofurator gur Bealeitung gab. Gie fam mit ibm jum Dombechanten und foderte ibr Rind; doch der entschuldigte fich: er batte den Resuiten nichts ju fagen 152). Bon da machte fie die Runde jum Dompfarrer, ju den Jefuiten, jum Domvifar Schmitt und wieder gu den Jefuiten, und erhielt endlich den Bescheid, fie werde ihre Tochter wieber erhalten, wenn die Frangofen abgezogen fenen. Tief befümmert ging fie in des Bringen Quarrier; doch ber erflärte, von feinen Leuten fen bas Madchen nicht gurudgehalten 153). Spater fand fie ihre Tochter bei

<sup>151)</sup> Der Zesuit Reichard ermannte die Mutter auch katholisch zu werden, dann werde sie auch ein Kind der Seligkeit, denn ihre Tochter werde ganz gewiß selig. Die Mutter erwiederte: wenn der herr im himmel gewesen ware und hatte es gesehen, dann glaubte sie es auch. Abhörungsprotokoll der Kantenwirthin d. 9. Sept. 1713.

<sup>152)</sup> Er feste noch zu: ein jedes batte zu den 3 Religionen: Lutherisch, Calvinisch und Catholisch seinen freien Willen; er hate das Mensch nicht katholisch gemacht, und wisse nichts von dem Handel. Dielation des Stadtprokurators Maurer d. 9. Sept. 1713.

<sup>153)</sup> Spater begegnete ber Pring dem Ginspanner Lyomin, ber mit ber Mutter im Quartier gewesen war, um die Tochter gurudgusordern, auf der Rlupfelau mit andern Generalen und fragte ihn: La fille ost-elle trouveo? und als biefer mit Nein ant-

dem Domvikar, und da sie ihr zuredete nach haus zurückzukehren, weigerte sich jene und der anwesende Jesuit Reichard stieß sie hinaus 154). Zu der klagenden Mutter gesellte sich jest noch der verschmähte Bräutigam. Er klagte beim Rath ob der Untreue seiner Braut; allein diese war, als die Franzosen abzogen, ebenfalls aus der Stadt gefahren und hatte sich nach Kirrweiler gewendet. Die Mutter folgte ihr dahin und beredete sie zur Rückschr; aber jene versprach dann erst wieder zu kommen, sobald der Pater Reichard ihre Sachen geordnet katte; so daß die Mutter unwillig wieder nach Spener ging 155). Auch der Bater des Bräutigams 156)

wortete, sagte er zu seinen Begleitern: C'est moi qui la gardo, je la garde pour moi. hierauf fragte ein andrer Franzose: quelle fille? und des Prinzen Kammerdiener erwiederte: ,,, ich habe ein Madel eatholisch gemacht, und hoffe einen Stul im himmel dadurch zu verdienen, und wenn ich die Mutter tonnte eatholisch machen, so hatte ich gar einen Sessel darin, dieweil sie Reformirt, und dieselben noch weiter von ihnen entsernt, als die Lutheraner. "Deposition des Einspanners d. 9. Sept. 1713. Much Notariatsprotofoll d. 30. Oft. 1715 und Gegenvorstell.

<sup>154)</sup> Er sagte: die Herrn von der Stadt waren so schlinfin über die Ratholischen; des Glasers Frau habt ihr Lutherisch gemacht, jeht ift es wett. Protofoll oben Nr. 151.

<sup>155)</sup> Als sie ihrer Tochter lange umsonst zugesprochen hatte, mit ihr nach Speyer zu gehen, rief sie: hat dich dann der Teufel mit Psassen besch...n? — Andre Leute, die zugegen waren, riethen der Wtutter: wenn ihr eure Tochter wieder habt, so bindet sie an, und gebt ihr Wasser und Brod zu fressen wie einem Hund, und sagt: du must mir wieder Calvinisch werden. Conssisten und sie den herrn Johann Adam Weiß et eines silii Johann Georg contra Catharinam Rieinin puncto Sponsaliorum et Desertionis.

<sup>156)</sup> Johann Abam Beiß. — Die Patrigierfamilie ber Weiß war

fam nach Kirrmeiler, gab dem Madchen gute Borte und versprach ibr fogar fie in ibrer nenen Religion gu belaffen, wenn fie feinen Gobn jum Manne nehme; aber alles Zureden war in den Wind 157). Da flagte der Bater vor Rath und Diefer faß ju einem vollen Chegericht, borte den Brantigam, die Braut, fo mittlerweile nach Spener guruckgefommen, und die Eltern ber Brautleute; und ba bas Madchen erflarte, fie wolle, obgleich fie öffentliche Sponfalien eingegangen, lieber in den Tod geben, als den Brautigam beirathen; fo fprach der Rath: "die Beflagte babe die verfprochene Che innerhalb zwei Monaten zu vollbringen, ansonften gegen fie mit geborigen Zwangsmitteln ju verfahren mare; von Rechtsmegen 158)." Beil aber die Mutter in Gefolge des Rathe. urtels die Tochter gur Beirath gwingen wollte, ihr den Befuch des fatholischen Gottesdienftes verbot, und fie im Saufe in enge Bermabr einschloß; fo brach diefe burch, fuhr jum zweitenmale aus der Stadt, nach Rheinbaufen 159). - Bei diefem gangen ärgerlichen Sandel

wahrend vierthalbhundert Jahren im Nathe. Meldior Weiß Geritt a. 1486 als Burgermeifter die Ganerd zu hanhofen. Lehm. 907. — Einem fehr achtbaren Mitgliede diefer Familie, herrn Johann Abam Weiff, verdante ich manche interessante Notis.

<sup>157)</sup> Als Grund ibn nicht zu heirathen gab fie an: ", ihr Brautigam habe einsmals gesagt, er hatte ben Teufel von ihr, und sohatte fie auch "wieder den Teufel von ihm. " Konsistorialprot.

<sup>158)</sup> Rathsurtel b. 9. Dov. 1713.

<sup>159)</sup> Abhörungsprotofoll vor dem Notarius Flordinger zu Rheinhaus fen d. 11. Dez. 1713. — Der Kammerdiener des Prinzen schrieb aus dem Lager vor Freiburg an den Nath: Messieurs! Je viens d'apprandre que vous auicz cité au consistoire mademoisell e anne catell fille de veuue Klein, Voulée dien que jaye lhon-

beschuldigte der Rath den Bischof der Anmaßung städtischer Rechte, weil er die Dirne, da sie katholisch gegeworden, als seine Unterthanin ansab 260), und die Geisklichkeit einer unbefugten Proselytenwerbung, wie er sie nicht gestatten dürfe noch könne 262). Auch ward die Erbitterung des Nathes überdem noch dadurch gesteigert, daß ein Bikar seine Magd, welche zum Augsburgischen Glaubensbekenntnisse übertrat, mit Fluchund Scheltworten aus seinem Sause trieb und, auf geistliche Gerichtsbarkeit gestütt, ihr den sauer verdien-

neur de vous representer que depuis quelle a ambrassée la religion catolique nous nous sommes donné tous les Deux la foy de mariage et pour marque de plus grande seurettée je luy ay donné une bague — sy bien quel ne peut pas se marier à un autre qu'à moy tant que je vivray — il ne vous est pas permis de la contraindre par force à faire un autre choix — sy il yarrive la moindre chosse sest à vous a quy jan demanderay satisfaction. Votre Serviteur D'arlay. — Deth heirathete sie sputer einen antorn. Gegenvorstellung p. 10.

- 160) Schreiben des Amtmanns Benber d. Kirrweiler 5. Dft. 1713.

   Besonders warf ber Rath bem Bischof vor, er begunftige bie Polygamie, weil er die zweimal eingegangenen Sponsalien ber Klein contra jura canonica et naturm sive divina aufgehoben batte. Gegenvorstell. 10.
- 161) Der Rath flagte beshalb am Reichstammergerichte. Duplica Litt. B. in der Gegenvorstell. Der Bischof flagte dagegen beim Kaiser, daß die Speprer die zur tath. Religion Utebergetretenen durch allerlei Mittel zurüczubringen versuchten, wie denn die Mutter der Klein ihre Tochter eingesperrt, der protest. Pfarrer ihr zugesest und der Stadtrath Juchs ihr neue Kleider versprochen hatte. Hochfurstl. Speprische Worsell. p. 10.

   Darauf entgegnete der Rath: Einer Mutter und einem Pfarrer möge es Niemand verdenten, wenn sie nach ihrem Begriff und Gewissen, sive erronen, und ihrem

ten Liedlohn vorenthielt, fo daß fie vor dem Stule des bifchoflichen Bogtes tein Recht'fand 262).

Gegen folde Angriffe auf die Religion und bie Mechte des Rathe, glaubte Diefer Wiedervergeltung üben ju muffen. Georg Seinide, eines Spenrer Burgers und Schufters Sohn, lernte beim Tange in der Bfaffenichente ein fatholifches Madchen fennen, und da fie feinen Augen gefiel, versprach er fie zu beiratben. Er fprach bieruber mit feinen Eltern und fügte bingu, daß er die fatholische Religion anzunehmen gedente, moacaen fie ibn au enterben und aus bem Saufe au verflogen drobten. Einen gangen Sommer über hoffte er noch feine Eltern gur Ginwilligung in bewegen; allein biefe ichloffen ibm, als fie mertren, daß fein Ginn unbeugbar geworden, bas Sandwertsjeug ein, und fliefen ibn aus dem elterlichen Saufe. Der Gobn ging barauf nach Rodt, wo er geboren mar, holte bort feinen Taufgettel und fehrte nach Spener gurud. Unter dem Gilgenthore faßte ibn ein Thorwart an der Bruft, bielt ibn feft mit den Worten : balt, Rerl, du muft in Arreft! Der Stadt Beimburger tam mit Bemaffneten berbei, nahm ihn in Empfang, fchrie ibn an: baft bu Soch. geit gehalten, fatholifcher Rerl? und ließ ibn auf die Sauptwache feftfeben. Den Tag brauf führten fie ibn vor die Richterherrn 163), wo man ibn fragte, ob er

Unite gemäß verfahren; vielinehr thaten fie gegen ihr Gewiffen, wenn fie ftille babet faffen. Gegenvorftell. 11.

<sup>162)</sup> Duplica Litt. B. in ber Gegenvorft. am Reichsfammergericht eingegeben.

<sup>163)</sup> Appel, Chingerund Muller. — Die Speyrer verbroß es besonders, bag ber Bischof in feiner Borftellung an ben Raifer p. 12 fagte : ber erfte biefer fogenannten Richterherrn fep ein Beder, ber zweite

nich auf dem Beidenberge babe fopuliren laffen, und auf fein Berneinen ibm drobte, ibn barter ju thurnen. Da er nun gestand, er fen gefonnen fatholisch ju merden und ein tatbolisches Madchen zu ehlichen und boffe Burger ju werden, weil eines Burgers Cobn; marb ibm der Bescheid : nicht einmal jum Sinterfaffen nehme man ibn; er folle bes Menfchen mußig geben und fich in drei Tagen aus der Stadt machen; wenn er in einem balben Sabre wiederfomme, werde man ibm eines Burgers Tochter jur Frau geben 164); fonft aber werde man ibn bei Baffer und Brod festlegen und mit Gpott und Schande aus ber Stadt flaupen. Damit lief man ibn laufen 165). Er ging von dannen ju den Resuiten, die ibn bis Beibnachten bauften, fatbolisch machten, mit feiner Braut aufammengaben und bann verfleidet aus der Stadt brachten 166). -

Sben fo ward auch die lutherische Wittme eines tatholischen hintersaffen behandelt. Da ihr Mann mit Tod abging, foderte das Schofamt achtzehn Gulben Schuhgeld und erbot fich, die Summe zu erlaffen, wenn

ein Buderbeder und ber britte ein Schmitt. — Der Rath erwiederte: ", das einfaltige Gesticht auf die Richterherrn ist so absurd) daß es die gante Welt, in tundbarer Bestellung der Nemter, gar sanft in ben genesten Staub hiulegt; sollte auch ber Feber-Spiper mit rhinccerotischer Nase nachkahren. " Er verweißt auf Exod. 18, 21. Gegenvorstellung.

<sup>164)</sup> Der Rath vertheibigte fich : er habe fo mit Beinede verfahren, weil biefer, noch ein Bub, noch fein Meifterftud habe machen, folglich feine Frau habe ernahren tonnen. Gegenvorft.

<sup>165)</sup> Deposition des heinede vor bem taiferl. Notar Florminger b. 1. Deg. 1713.

<sup>166)</sup> Des Baters Deposition vor Rath d. 31. Dtt. 1716.

fie ibre Rinder in der evangelischen Religion erzieben wolle; midrigenfalls aber folle fie aus der Stadt fabren. Das aber mar die Mutter nicht gesonnen, weil fie ihrem fterbenden Manne verfprochen, ihre vier Rinder in dem fatholifchen Glauben au erziehen, fo wie fie fatholifch getauft worden. Der Rath lud die Frau in den Rathhof, verfprach ibr nochmal Nachlaffung des Schutgeldes und jede Boche einen halben Gulben aus dem Stadtalmofen, wenn fie ihre Rinder evangelisch mache, und ein Richterberr fubr fie, da ibr Entichlug unerschütterlich schien, mit den Worten an : "was gedentft du, du nichtsnut'ges Beib, daß du deine Rinder in einem folden Glauben ergiebft, darinnen fie ewig verloren geben?" Aber auch das erschreckte das Beib nicht, und fie befchloß, der Religion ibres Mannes fammt ibren Rindern gu folgen, und trat bei den Jefuiten gur fatholischen Rirche über. Der Rath aber, über folche Unfolgfamfeit erboft, trieb Die Wittme mit ihren Waisen aus der Stadt, und diese wendete fich umberirrend an den Bifchof, auf dag er ibr erlaube, fich im Bisthum niederzulaffen: 167). -Bleiche Beschwerde brachte auch die fatholische Bittme eines evangelischen Burgers vor. Rach feinem Tode entjog fie ibre ichon erwachfenen Tochter ben Betftunden des protestantischen Pfarrers und beschloß ibre fünf Rinder in ihrem Glaubensbefenneniffe ju erziehen. Der Pfarrer lief die Mutter mit der alteften Tochter vor fich fommen, und da beide auf ihrem Borfate bebarrten, drobte

<sup>167,</sup> Petition ber Anna Schwab b. 11. Mary 1715. — Der Richsterberr Chinger vertheibigte fic, er batte ber Wittib, nach bes Rathes Auftrag, aus ber Stadt geboten, ehe biese noch tathos lifch geworben. Gegenvorft. Beilage Lite. Iii.

er der Mutter, ihr die kleineren Kinder wegnehmen und diesen einen Wormünder setzen zu lassen 1683. Der Tochter aber sagte er, daß, wenn sie den lutherischen Glauben versage, sie verstucht, verdammt und vermaledeit wäre in alle Ewigkeit 169). Mit dieser klagten noch zwei andre katholische Wittum, daß man sie nach dem Tode ihrer Männer 170) mit ihren Kindern verfolge, sie drücke, und aus der Stadt zu treiben drohe, so serne sie nicht evangelisch würden, wie denn schonssünf andre aus gleichem Grunde Speyer hatten ohne Erbarmen räumen müssen 1711).

Bei dieser engherzigen Intoleranz und dem ärgerlichen Benehmen, das sich beide Theile zu Schulden kommen liesen, griffen die Streitenden hipig zu den

<sup>168)</sup> Petition der Christina Ulinann an das bisch. Bitariat. — Der Pfarrer Philipann vertheldigte sich : er habe bem flerbenden Batter versprochen, auf seine Kinder zu sehen; auch habe die Mutter mit ihren Kindern weidlich Pfassenwein getrunken und die Kinder sepen ohne Religion aufgewachsen. Gegenvorst. Beilage Litt. Lll.

<sup>169)</sup> Petition der Christina Umann. — Dafur nannte ihn die Mutter: einen lutherischen hund. Des Pfrs Phumann, Eingabe an ben Rath.

<sup>170)</sup> Der eine war protest. Beifaß, ber andre Stabtjäger, wegen welcher Stelle er gur protest. Religion übergetreten war. Petition ber Barbara Schuck und ber Matia Truar.

<sup>171)</sup> Hochfurst. Speyr. Borftellung. — Darauf entgegnete der Rath: das sep eine Lüge; wer was verbreche, flüchte hinter die Religion; auch wollten alle Malestcanten unschuldig seyn, von allerlei Religionen; noch fürzlich habe ein aus der Stadt verwiessener Schneibergesell der Stadt am Kammergerichte zu Wehlar einen Prozes anmachen wollen; der Rath beschwere die Catholischen nicht, und die Erempel davon seyen so selten, als Elephanten in diesen Landen. Gegenvorstell, p. 31.

Redern und warfen fich in bittern Bantichriften mechfelfeitig Fried- und Religionsbruch, fo wie achtungslafen Sohn, und anmagende Berrichfucht vor. Der Bifchof flagte beim Raifer, daß die Spenrer die Ratho. lifen aus Spener fliegen und feine Amtleute mighanbelten 272), und der Rath beschuldigte gurud, daß ber Bifchof fich Sobeiterechte über eine bes beiligen Reichs freie Stadt anmage und die Brotestanten aus feinem Bisthume verjage 173). Dann gab der Bifchof ben Bormurf ber Befehrungsfucht baburch jurud, bag er den Spenrern vormarf: fie hatten die Gobne eines fatholischen Rammerboten gur evangelischen Religion verloct, und ber Rath tadelte binwiederum bitter, bag ber fatholifche Bfarrer au Bell feinen eignen Bruder feiner protestantischen Mutter entführt und gewaltsam burch harten Rerfer habe fatholisch machen wollen 174). Was ein Ratholif litt, obichon verdient, murde dem Reli-

<sup>172)</sup> Sochfürfil. Gp. Borftellung p. 9.

<sup>173)</sup> Missionare beredeten etliche Protestanten zu Konigsbach, ihre Rinder in die kath. Schule zu schieden, und sie gehorchten. Duplica Beilage Litt. B. — Vier protest. Manner zogen von Philippsburg nach Speper, weil sie dort ihr Religionsererzitium nicht hatten, und man ihnen nur, wenn sie katholisch wurden, erlauben wollte, Burger zu werden. Einen wollte man nicht fopuliren, bis er zur kath. Religion übertrete, und die Schusterzunft zu Bruchsal muthete ihm dasselbe zu, sonst zwaren sie capabel, ihn hinsehen zu lassen, wo er weder Sonne noch Mond sehen werde, oder ihn aus der Bestung zu schaffen. Wordariatsprotokoll d. 2. Nov. 1715. — Ein Beisaß zog aus gleichen Gründen von Rheinhausen nach Speper. Wehmuthige Vorstellung und Bitte des Hanns Michel Hedels.

<sup>174)</sup> Duplica Beilage Lit. B.

gionshaffe zugeschrieben 275); und wenn ein wanderluftiger Bauer bes Bisthums nach Kalabrien zog, bieß es, die Unverträglichkeit der Katholiken hätte ihn davon getrieben 276). Der Zank ward immer bittrer, die Worte schneidender und der Hader, immer unedler, erwuchs bald in üppiges Maulfechten 277).

<sup>175)</sup> Der Rath ließ ben Ratholiten Rabianer wegen boppelten Ehebruchs bffentlich auspeitschen und erklarte: ,, Ratholisch senn ware tein Freibrief für Liederlichkeit; auch habe man einen der Augsburgischen Konsession Bugethanen eben so ausgestäupt. Tros Rutulusve fuat. - Bemerkenswerth mag es senn, daß der Rath sich vertheidigt, weil er den Pietisten Wust gelhurnt hatte. ,, hatte er in der gebtlichen Schrift nicht gelesen, so ware er wohl in seiner Freiheit geblieben; dann die Acta Comitialia publica wissen von keinem Pietismo, sondern allein von dem Lutheranismo. - Ibid.

<sup>176)</sup> Abhorungsprotofoll b. 2. Mov. 1715.

<sup>177)</sup> Man ging fo weit in's Rleinliche, daß man einen Religionsfriedbruch barin fand, bag bie Befuiten und ihre Schuler ben hut nicht bor ben Burgermeiftern abzogen. Der Rath bemerfte in feiner Duplica : ,, Genug von bem Suthandel! man tonnte ben Rrahm einmal foliefen. " - Co befdwerte fic ber Bifchof, bag man feine Beiftlichen : .. Pfaffen 66 genannt habe, und der Rath fophiftifirte: es fep das felbft bei Ratholis fen norma loquendi, und in ber großen Rachtung beife es immer , die Pfaffheit " und flagte jurud, bag man bie proteftantifden Beiftlichen .. Calvinifde Pradifanten et nenne, weldes, obicon nicht ichimpflich, boch in Scriptis publicis nicht erfindlich mare. - Der Syndifus bes Difchofs rugte, bag ber Rath in einem Schreiben ben Bifchof furgweg und injuriose 3, Furft 66 genannt habe, und ber Syndifus des Rathes ants wortet: ,, er wolle bem gegentheiligen Gudgudsvogel, ber fcbreie, wie ihm ber frumme Schnabel gewachfen fen, feine felt= fam in die Luft geworfenen Bogelfebern mit einer verbienten Blugsvergeltung wieder heimschiden " und meint ,, Derr

Ehe noch und mabrend dem die Partheien so gegen einander in hisiger Rede loszogen, waren neue Urfachen des Saders hinzugefommen. Noch hatten die Domherrn nicht vergessen, wie schon vor einem halben Jahrhundert die Speyrer mit gewaffneter Sand und ungestümm auf den gefreiten Domplat gebrochen, das dort am St. Johannes, des Täusers, Abend brennende Feuer gelöscht, auf die in Minne abmahnenden Geistlichen mit blosem Degen und aufgeschraubten Lunten gefallen, sie Schelmenpfassen gescholten, Musteten auf sie gelöst, sie mit Kolbensösen übel begrüßt, festgemacht und gefangen davon geführt 278); und der alte lange

Burst "habe sich in deutscher Sprace noch nicht gereint, so wenig wie ,, herr Kaiser, "und beruft sich dabei auf Acta publica und gute Titularbucher. — So verdroß es den Rath, daß sie von bischsicher Seite waren ,, handwerker "genannt worden, und entgegnete ,, dem gegentheiligen hachtrabenden Großhansen, handwerksverächter und Goliathischen Hohnsprecher.": es sey ja der Dechant auf dem Weidenstifte auch der Sohn eines Wollenweders und ein dortiger Cauponitus ein Barzbier, und beweißt durch David und Abdolonpnus, daß niedre Leute auch groß und klug werden konnten. Ausserden haten sie auch Gelehrte im Rathe und in der Kanzlei ,, worüber fein Zeugniß, weder. von Konstantinopel, noch aus Nova Sembla, zu holen wäre. " Duplica Lit. B. — Solche Züge caratteristren die theologisch , juridische Polemit und die Manier iemer Zeit.

<sup>178)</sup> Dochfurfil. Sp. Vorflell. p. 6. — Copia Protestationis von den vier Stiftern d. 7. Juli 1660. — Der Rath entgegnete: ,, es sey ein foldes Johannsseuer tein exercitium religionis, und werde gewöhnlich nur von jungem Gesindlein angezündet, das dabet springe, tanze und spiele und teinen Gottesdienst, wohl aber viel Muthwille, Ueppigkeit und argerliches Wesen treibe, wobei sich nie ein Geistlicher einsande, er ware denn betrunten. Auch

nachgetragene Groll war durch neue Migbandlungen gesteigert worden. Schwer flagte ber Bifchof, daß feine Beiftlichen ju Spener weder in ihren Saufern noch auf ben Strafen vor neckenden Störungen ficher fenen; da man ihre Saufer mit gewehrter Sand erbreche, ihnen felbst aber, so wie den fatholischen Laien, das Stadtthor verschloffen balte; und daß der Rath mit acht gewehrten Mannen in die Bfaffenftube und in den gefreiten Beinschant ber Domdechanei gefallen, die Bafte, fo da beim Beine fagen, geprügelt und ihnen but und Mantel genommen 179). So war es noch am himmelfahrtstage geschehen, daß der Rath, einen flüchtigen Geiftlichen verfolgend, mit Mustetiren in die Dechanei an Allenheiligen gebrochen, bas Saus befest, mit Bimmerleuten und Schlossern das Thor der Stiftsfirche und den Kreuggang geöffnet, den geweihten Rlüchtling festgenommen und in engen Thuru gestoßen 180). auch den Spenrern lag es noch in frifchem Gedachtniffe, wie der Stadt Beimburger, als er in Geschäften bes Raths au dem Stadtfommandanten nach Bbilipps. burg geschickt morden, von dem dortigen Schultheifen mit verftellter Rede in die Rollschreiberei gelocht, erft freundlich begruft und dann festgebalten murbe, fo daß er zwölf Wochen lang bart gefangen lag, und als

verbiete es der Nath, um Brand zu verhüten: " Schreiben des Naths an Churmainz. d. 2. Aug. 1660. — Der alte Zank ward jest wieder erneuert.

<sup>179)</sup> Sochfürfil. Borftell. 1. c.

<sup>180)</sup> A. 1714 oder 1715. — Der Rath erflarte, daß er den Domberenhaufern das jus asyli nicht jugestehe und einen Berbrecher vom Hochaltare des Munsters holen wurde. Gegenantwort am Reichstammergerichte Lit. A. — Hochfurftl. Borfis, I. .c.

er endlich wieder auf freien Kuß fam, zweihundert Gulden Uhung bezahlen mußte 281); und noch fürzlich war der Schultheis von Rheinhausen mit sechs bewaffneten Bauern auf das diesseitige Rheinuser gekommen, und hatte den Speyrern zwei auf ihrer Weide grasende Ochsen davon geführt 182). Zudem sahen sie nur ungern, daß die Geistlichen, so wie die Amtleute des Bischofs, sogleich nach der Wiederkehr aus langer Verbannung, in die sie der große Brand getrieben hatte; und auch jest noch fortwährend die besten Baupläge aussuchten, und so dem Rathe den Wunsch auspresten: es möchte lieber die Stadt für und für ein Stein- und Schutthausen bleiben, als daß die Ratholischen die schöften Pläte wählten und dadurch nach und nach der Stadt Meister würden 183).

Der unnachbarliche Groll fraß fich tiefer in die Gemüther ein und die ärgerlichen Reibungen gingen fort. Des Bischofs eignes Gesinde schürte den Brand. Einer seiner Stallfnechte ging, als schon tiefere Dämmrung eingebrochen war, nach seiner Wohnung. Den Ropf vom Weine schwer, kam er vor der evangelischen

<sup>181)</sup> Gegenvorstell. p. 25. — Duplica Beilage Lit. B. — Des Stadtheimburgers Gebhard Relation b. 3. Juni 1709.

<sup>182)</sup> Rathsprotofoll b. 22. Aug. 1711.

<sup>183)</sup> Speyrisches Memorial. — Der Bischof klagte: Die Speyrer weigerten die Bauplabe blos aus Neid: benn es seinn noch so viele wuste Brandstellen, daß sie sich freuen sollten, wenn schone Hauser zur Zierde ihrer Stadt darauf gebaut wurden, da die Burger zum Bauen viel zu arm waren. Hochsufussliche Borstell. 19. — Darüber spottete der Rath ,, das Bauen der Ratholiten sen so daßer in zweinal 24 Stunden des Todes ware u. s. w. "Gegenvorstell. 26.

Rirche vorbei, frauchelte bort über einen Saufen Steine und fiel. Bon Bein und Grimm entbrannt, fafte er einen Stein und fcbleuderte ibn in's Renfter der Rirche, fo daß fünf Scheiben vom Burfe gerbrachen. Die That aber mard ruchtbar, und als er am folgenden Tage mit feines herrn Pferden jum Altvörtel binaus fubr , ließ ibn der Rath festnehmen und ponte ibn mit vierwochentlicher Saft. Die Pferde ließ man laufen, wohin fie wollten. Diefe Buchtigung verbroß ben Bischof, weil er bebauptete, er felbit fen feines Stallfnechtes Richter und Berr, nicht ber Rath; und er foderte befbalb ben Miffethater gurud, um ibm anguthun, was recht fen 184). Doch bem widersprach der Rath, und hielt fest an dem Grundfate, daß es ber Stadt gufomme; alle und jede Miffethat aller und jeder ju bestrafen, die innerhalb ber Stadt Marten geschähen 185); und als ber Bischof

<sup>184)</sup> Sofrathsprototoll b. 2. Dft. 1713. - Sochfürfil. Borft. 14.

<sup>185)</sup> Der Rath fuhrte an: " wo das Thierlein fallet, da muß es Daare laffen." - Gegenvorfiell. 15. - Und als ber Difchof behauptete .. nur er tonne ben Rutider richten 6 entgegnete ber Rath: ,, ba fledt ber Bugen! Gin Juhr= und s, v. Difffnecht, ber herrichaftliche Livree bat, barf impune Rirchenfenfter ein= werfen. " Gegenvorftell. - . Gottlob fo weit fen es mit bem Rathe noch nicht gefommen , daß er fich ju jeden Ctallfnechts Unterbuben mache. " Duplica B. - Die Speprer holten ein . Rechtsgutachten in Tubingen uber die Frage ein: " Db ber Bifchof als Reichsfürst concomitantem jurisdictionem über ben Ruticher habe, ober ob beffen Beftrafung aflein der Stadt gutomme ? " und ber Ligentiat Reuß entichied fur bie Gtabt, weil fie Dominus territorii fen, und gab nach vielen gelehrten Rationes decidendi und Rationes respondendi auch bas an: weil Speger icon ju Julius Gafar's, Diofletian's und Roufantius Chlorus Beiten eine freie Reichsftabt gemefen fen (?!) ,

meinte, das Einwerfen von fünf Scheiben wäre doch nicht allzu strafbar, indem ja auch den Augustinern die Fenster durch Steine von protestantischer Hand seven zerschmettert worden 186); septe der Rath die Absertigung entgegen: ihm liege es ob, die Shre der Stadtstriche zu bewahren, so wie er auch den, so sich erfrecht an das Thor derselben zu schreiben: "das ist ein Göhentempel" wie er es verdient, gezüchtigt hätte, wenn er ausgekommen wäre 187); der Anabe aber, so die Fenster der Augustinerkirche geschädigt, sen dafür, wie billig, in der reformirten Schule öffentlich mit Authen gestrichen worden, und sein Vater habe den Schaden ersetz 188).

Auch die Mönche nahmen Theil am Zanke. Der Prior der Dominikaner stellte das niedergebrannte Alosterewieder ber, baute dabei auf die alten noch in der Erde ruhenden Grundmauern, ließ aber ein Thor, so zu dem, das Aloster umgebenden, Rirchhofe führte, und vordem einen runden Bogen hatte, kleiner und im Viereck herstellen. Schon war der Schlosser zur Stelle, um das neue Thor einzuhängen, als des Nathes Einspänniger erschien und ihm weiteres Arbeiten verbot; denn des Thores jehige viereckige Form sen ein Religionsfriedbruch und es musse wieder rund werden, wie im Nor-

und folglich grundherrliche Rechte geubt habe, che man noch an einen, Bifchof bachte. Rechtsgmachten b. Tubingen 23. Gept. 1715.

<sup>186)</sup> Sochfürfit. Borfiell. 14.

<sup>187)</sup> Gegenverft. - Duplica B.

<sup>188)</sup> Duplica. - Rathspratofoll b. 9. Febr. 1711.

matiabre 289). Der Brior flagte beim Reichshofrathe, und mabrend ber Streitebort bing, fvielten bie fleinen Rinder auf dem unvermabrten Rirchhof und ichlevoten Die ausgewühlten Todtentopfe in die Saufer 190). Bald erfolgte ein Rechtsfpruch , ber den Spenrern verbot, Die Dominifaner am weitern Baue zu verbindern , ber . aber, faum in der Stadt befannt, die Bemuther fo aufregte: daß an einem Morgen auf dem Rirchbofe, dicht neben dem unverwahrten Thore, neun junge Sunde gefunden murden, die in zwei eigens biegu gemachte Graber maren gelegt worden 191). Nach folder Beschimpfung glaubte ber Bifchof eingreifen ju muffen, und flagte am Reichshofrathe 192); der Rath aber vertheidigte fich, behauptete; das fleine vierectigte Thor fen gegen alle Friedensschluffe, ber Rath babe Theil an der Rirche und folglich ein Wort beim Thorbaue mit

<sup>189)</sup> Hochfurst. Vorst. 24. — Gegenvorsell. — Protestation bes Dominikanerconvents d. 5. Januar 1715. Die Protestanten hatten schon vor a. 1624 Theil an der Dominikanerkirche, und nach dem westphälischen Frieden nahmen sie am 19. Januar 1640 mit bewassneter Hand Besit davon, und am 20. Juni wurde das ersteinal wieder von einem protest. Geistlichen darin gepredigt. Chronik des Magdalenenklosters ad 1649. Manuskript. — Krast des westphälischen Friedens, wurde nämlich alles das für ewige Zeiten als Eigenthum zugesprochen, was beide Theile — Katholisen und Protestanten — im Jahre 1624 mit Recht oder Unrecht besassen; und daher nannte man dieses Jahr das Normaliahr.

<sup>190)</sup> Abhörungsprotofoll b. 13. Juli 1714.

<sup>191)</sup> Abhorungsprotofell d. 7. Januar 1715. — Decretum d. 15 Dez. 1714.

<sup>192)</sup> Sochfürfil, Borfiell. 15.

jufprechen 193); der Prior suche durch Berkleinerung einen andern Processionsweg und wolle den Lutherischen den Kirchweg versperren, es dürfe ja ohnedem keiner auf eignem Grund und Boden anderst bauen, als es im Normaljahre gewesen; der hipige Prior aber würde bester thun, sich nachbarlich zu benehmen, als in seinem Kloster Wein- und Bierschank und Regelpläße zu halten, Spielmägde gegen die Ordensgelübde in der Klausur Tag und Nacht zu hausen und sein Kloster für liederliche Gesellschaft zum Zapshause zu machen 194).

Auch das Weidenstift betrat den Rampfplat. Schon daran ärgerten sich die Spenrer, daß die Ratholiken bei dem Wiederaufbauen ihrer häuser heiligenbilder vor dieselben seiten, und ihnen in der Nacht Laternen anzündeten, sogar da, wo vor dem Brande keine gewesen 195); und heftiger ward der Zorn, als

<sup>193)</sup> Das Reichsfammergericht hatte icon 2. 1570 befretirt, daß die Dominifaner den Speprern erlauben follten, jeden Sonntag eine Stunde und einmal in der Woche, Mittwochs oder Freitags' eine Stunde protest. Gottesdienst im Langhause ihrer Kirche zu halten, das Chor aber ausschließlich den Dominisanern verbleiben musse. Decretum Speper 8, Nov. 1570.

<sup>194)</sup> Der Rath erzipirte gegen das Neichsfammerdefret d. 15. Dez. 1714, und führte unter anderm noch an: der Dominitaner- lirchhof sen Allmendeund die Speyrer Weiber hatten das Recht, ihr Tuch und Wäsche darauf zu bleichen. Auch musse deshalb das bestrittene Thor rund senn, wie 1624, damit alte Leute bis zur Kirchthure sahren könnten. Exceptio implorationis ad Mandat.

<sup>195)</sup> Stadt Speprifche Gegenantwort. — Der Rath holte ein Rechtsgutachten über die Frage ein: Db man zu leiben schulbig, baß bie Ratholiten Bilder vor ihre Hauser sehen, und Rerzen davor anzunden, wo 1624 feine waren; und ob man diese Bilder mit

der Dechant auf dem Weidenberge sich vornahm, über ein keinernes Kreuz, von dem die Sage Wunder erzählte, ein hängedach zu bauen, auf daß es gegen des Wetters Unbill geschütt sen 196). Der Rath ersuhr's, schiedte einen Einspännigen und ließ das Bauen verbieten, sonst würde er die fremden Maurer 197) mit Wache holen und thurnen lassen. Der beim Kreuze anwesende Dechant erwiederte: der Rath habe auf dem Weidenberge nichts zu besehlen 198). Nun ward der Stadthauptmann mit vier Wassenstnechten gesandt, kam, holte die Maurer, und als der Dechant ihn mit ausge-

Gewalt removiren durfe? und die juridische Fafultat zu Tubingen entschied ,, daß, weil die Katholiten vor solchen Bildern sich
buden und niedersallen, und die Mutter Gottes als eine Mittlerin anbeten und anrusen, dieses ein Stud ihres Cultus religiosi ware, was man also gegen das Normal zu leiden nicht
schuldig, sondern solche Bilder, wenn sie auf vorhergehende Warnung nicht entsernt wurden, ohne Religionsfriedbruch removiren
tonnte. "Responsum juris d. Tubingen 10. April 1715.

<sup>196)</sup> Das Kreuz blieb beim Brande 1689 siehen. Das Wunder, welches erzählt wurde, bestand darin, daß am 1. Juli 1690 zwei Franzosen, welche die das Kreuz haltende eiserne Stange los-brechen wollten und auf den Querbalten binausgestiegen waren, herabstelen, den Hals brachen und am Juße des Kruzisires eingescharrt wurden. Ein britter, der unten saß, verlor Gehör und Sprache, die man ihn zu den Kapuzinern trug. Seitbem wagte sich kein andrer Franzose mehr an das Kreuz. Doch schleppten sie a. 1696 den Christus davon nach Frankrich. Der Dechant auf dem Weidenberge hatte einen neuen Christus daran hesten lassen, und seitdem verehrte man das Kreuz als ein Mirakels bild. Neichsfammergerichtsmandat d. 4. Oft. 1714.

<sup>197)</sup> Gie waren Pfalzer von Neuftadt, weil die Speprer nicht bauen wollten.

<sup>198)</sup> Abhörungsprotofoll bes Ginfpanners d. 14. Aug. 1714.

bobenem Stode bedrobte, marnte er ihn, feines Stodes muffig au geben, fonft werde er ihn durch einige Rivpenftoge Achtung lebren vor bem Seimburger und ber Stadtwache 199). Gegen die Gefangennehmung ber maurer protestirte drauf das Weidenstift, und ber Rath proteffirte gurud 200). Erfteres, vom Bifchofe unterflütt, flagte am Reichshofrathe und erhielt ein Bonalmandat, modurch den Spenrern bei funf Mart Goldes verboten mard, die Stiftsherrn am Baue bes Daches gu bindern 201). Der Rath jedoch maffnete fich mit einem Rechtsautachten der Tübinger Sochschule, welche entschied, daß ein protestantischer Stadtrath den Katholifen feines Weichbildes nicht die geringfte Menderung ibrer Rirchen, Rreuze, Rapellen, oder fonftige Bergunftigung ju gestatten habe, fondern alles in allem unwandelbar fest balten muffe, wie es im Normaljabre gewesen; noch weniger aber getrieben werden moge, jugugeben, baß man gegen feinen, als des Grundherrn, Willen eine Ravelle, unter bem Bormande irgend eines Mirafels, errichte, wo nicht auch ichon im Normaljahre eine gemefen 202). Darauf fußend fam der Rath gegen das Bonalmandat ein und brachte vor, daß die herrn vom Weidenberge nicht blos ein Schupdach über das Rreug, fondern eine neue Ballfahrtstapelle bauten, die Leute au tocken, mas gegen ben bochtheuern westphählischen Frieden gebe; wurde aber mit ungenügenden Grunden

<sup>199)</sup> Relation des Stadtheimburgers Gebhard b. 14. Aug. 1714.

<sup>200)</sup> Proteftation bes Raths b. 27. Aug. 1714.

<sup>201)</sup> Sochfürftl. Borftellung p. 24.

<sup>202)</sup> Oben Nr. 195. ... Doch meint die Fafultat, wenn blos von einem Dache die Rede ware, tonnte die Verweigerung des Baues als Religionshas ausgelegt werden.

abgewiesen 203). Fünf Jahre noch trieben fich die Streitenden am Reichshofrathe um, bis der fpäter erft urtelte, daß das Arenz mit einem Schupdache gebectt, aber feine Rapelle darüber gebaut werden möge 204).

Ru diefen Beschwerden feiner Geiftlichen trat ber Bifchof bald in eigner Sache bingu. Geit unvordentlichen Zeiten mar es Sitte, daß die um Spener liegenden Dorfer des Bifchofs a diesfeits und fenfeits bes Rheins, alliabrlich am Simmelfabrtstage bes Berrn, aum Dome, als bes Landes Mutterfirche , mit Rreus und Fahnen wallfahrteten, und die Spenrer ben mit Bebet-und Befang Nabenden entgegen ritten, fie jum Gottesbaufe ju geleiten 205). Bon Alters ber jogen des Bifchofs Reiter den Wallfahrern jur Geite, bis wo der Stadt Geleiterecht begann und die Spenrer ib. rer barrten; aber auch vor vielen Tagen fcbon batte man fich über die Grenze gezanft, wo des Bifchofs Beleit ende und bas der Spenrer beginne. Bom Reichs. fammergerichte und burch Berfommnig des Bifchofs mit der Stadt mar festgefest worden, daß die Spenrer den Bifchof in feiner Gerechtigfeit, die Frevel auf der

<sup>203)</sup> Des Rathsspinditus Rieibert Erzeption am Kammergerichte. —
Decretum 31. Mai 1718. — Das Stiff hatte erklart feine Kappelle, sondern nur ein Hangedach hauen zu wollen. Decretum
24. Oft. 1718.

<sup>204)</sup> Nach langem Schriftenwechsel und vielen Mandaten gab das Rammergericht ein Final-Decretum d. 5. Juni 1719.

<sup>205)</sup> Responsum juris der Fafultat zu Tubingen d. 10. April 1715.

— Ist die Sitte des Geleits aus den Zeiten des Faustrechts?—
Von 5 Stunden Entfernung (Maitammer, Hambach, Edesheim
u. s. w.) fam die Prozession. Alageschrist des Synd. Aleibert
am Kammergerichte.

Weide zwischen der Stadt und Rheinhausen zu ponen und in dessen Geleitsrechte von dem Rheine bis zum weisen Bildstock 206), wie es von Alters herkommen, nicht hindern noch stören sollten 207); allein Hartard behauptete jest, dem Hochstifte gebühre die Grundherrlichkeit über die Weide — und der Rath dagegen: laut des Kammerurtels sen der Frevel dem Bischof, nicht aber der Fraiß 208); somit hätte die Stadt auf der gangen Weide zu geleiten und alle Rechte, die daraus herssließen, der Bischof hingegen nur auf der Landstraße.

Da begab es sich, daß am himmelfahrtstage des Jahres 1714 die Prozession von Philippsburg und Rhein-hausen, nach geendigtem Gottesdienste, aus dem Dome wieder nach hause zog. Mehrere tausend Menschen hatten den Wallfahrtszug gebildet und ruhig und friedlich waren sie bis weit über den Bildstock gekommen,

<sup>206)</sup> Nach einem fauber gezeichneten Plane von 1725 fand biefer Bilbstod rechts neben bem Wege nach Rheinhausen, 500 Schritte vor bem Marthore.

<sup>207)</sup> Senteutia in Camera Imperial, Data 27. Jan. 1575. — Rach einem Vertrage zwischen Bischof Eberhard und dem Rathe d.
4. Juli 1589 wurde der Entensang auf der Stadtweide so ,, verzracht, "daß er gemeinschaftlich geschehen soll. — Allein man dankte sort und es kam wegen des hoheits und Geleitsrechtes über die Weide oft zu Thallichseiten. So sand a. 1653 ein bestiges Scharmupel statt, in welchem 30 bischsliche Vauern verwundet wurden und zwei Speprer todt auf dem Plage blieben. Magdalenenchronit.

<sup>208)</sup> Rlageschrift des S. Kleibert: — Frevel ist die niedere Gerichtsbarleit — Polizei; Fraiß aber der Kriminalgang — Blutbann — Halsrecht — über Leben und Tod und folglich Grundherrlichteit. Bergl. Schilzeri Gloss, Teuton. — Der Frevel wurde mit Geld gebust; der Fraiß ging an den Leib.

non ben Spenrern geleitet. Dort aber batten fie des Bifchofs Geleitereiter empfangen und einer aus diefen rief den Ballfahrern gu, fie follten die Strafe verlaffen und über die Beide gieben. Gie thaten's. Der Rofenfrang batte aufgebort, der Gefang mar verftummt; Die Rabnen batte man aufammengewickelt, ber Landdechant von Philippsburg, der am Morgen die Ballfabrt in die Stadt geführt batte, mar in einer Rutiche vorausgefahren; die Pfarrer von Rheinbaufen und Rnaudenbeim maren noch bei der Projeffion; aber ju Rof. Da famen ploglich zwei Spenrer Geleitsleute über bie Saide geritten, fprengten in den beimtebrenden Saufen, und einer berfelben judte die Piftole, fürzte ungeftumm amifchen Rreng und Rahnen hinein, fchrie 99) und rif dem Schulhalter von Bbilippsburg ben Mantel von den Schultern und ben but vom Kopfe 210), Die Beiber und Rinder erhoben ein Betergeschrei; bes Bifchofs Almtleute, fo voraus maren, borten's, famen guruck, befablen ihren Geleitsleuten bie Spenrer ju fabnden , welche auch fofort umringt und von den Pferden geriffen murden 211). Bon allen Seiten bieb und fach man auf fie ein, und ein Rapuginer gerieth in folchen Grimm, daß er einem Geleitsmanne bas Schwerd von der Seite riff, und bamit auf die Speyrer logging. Drauf brachte man fie, inmitten von funfzig Rarabinern, über ben Rhein nach Philippsburg und legte fie dort in enge

<sup>209) ., 3</sup>hr Taufenbfaderment! ... Schreiben bes Bollichreibers von Philippsburg an ben Rath b. 24. Mai 1714.

<sup>210)</sup> Ibid. — Daraus, daß die Wallfahrer die hute auf bem Ropfe hatten, argumentirten fpater die Spenrer, daß die Prozession aufgehort hatte. Rlagichrift des E. Rleibert.

<sup>211)</sup> Sochfürftl. Borftellung p. 26.

Saft: \$12) ... Das Gerücht: von ber Riederwerfung ber Speurer Geleicsleute fam balb in bie Stadt, und ber Rath lieft eilends die Trommet rühren und rief mit lauten Erompetenflöffen bie Burger in die Baffen, Gofort murben alle Strafen ber Stadt burchlaufen, Die Schenfhäuser durchforfcht und Snad auf die bischöflichen Unterthanen gemacht, ob beren noch nach ber Brogeffion gurudgeblieben fenn mochten. Der Stadtichreiber von Mbilippsburg batte fich perfoatet, mard übereilt, und niedergeworfen; ein andrer Mann aber befam Bind von der Gefahr, eilte und fiob in bas Saus eines Semiprabenbard, mo er Rettung boffte. Doch fonnte bie Rreibeit bed Domfavitel'fcben Bobend bem Grimme ber gereitten Spenrer feine Schraufen feten; fie jagten dem Flüchtlinge nach, brachen bewaffnet in das Saus bes Brabendars , riffen ben Mann beraud und fchlepp. ten ibn unter berben Rolbenftoffen auf die Sauntwache jum Stadtfchreiber, und legten beibe von da in eine Schenke, mo fie enge bewacht murden 213), 12.4 mi.

Nach biefem Vorfalle griffen beide Theile wieder zu ben Febern, ichrieben berb und hibig und trieben fich mit Alagen, Antworten, Replifen und Dupliten am Reichshöfrathe um. Zuerft protestirte der Bifchof ge-

<sup>212)</sup> Die Stadt rügte, daß 50 bischbstiche Geleitsreiter mit Pisselen und Karabinern erschienen, da nach der alten Abrede, an welche sie sich auch jest noch gehalten hatte, nur 16 auf jeder Seite senn sollten. — Den gefangenen Speprern gab man in Philippsburg nur Brod, und nur gegen Bezahlung. Nathsschreiben an den Bischof d. 16. Mai 1714. — Klagschrift des. S. Kleibert. — Spater erbot sich Speper die Gefangenen auszu-wechseln. Nathschreib. d. 27. Aug. 1714.

<sup>213)</sup> Sochfurfil. Borfiellung 1. c.' - Rlagidrift b. E. Rleibert.

gen die Befangennehmung feiner Unterthanen, und die Spenrer protestirten aus gleichem Grunde gurud 214). Dann flagte ber Bifchof, daß die Gpenrer ben Religionsfrieden gebrochen, und feine fculdlofen Unterthanen in der Stadt niedergeworfen, und ber Ruth flagte bagegen, baß ber Bifchof Spenrer Burger auf ber Stadt .. Grund und Boben verhaftet, und rechtfertigte die an bem Stadtichreiber von Philippsburg verübte Biedervergeltung; was jedoch vom Reichshofrathe als gefet. lofe Willführ migbilligt ward 215). Ferner flagte ber Bifchof, daß die Speprer in öffentlichem Land- und Religionsfriedensbruche die Proceffion überfallen und geplündert, und der Dath feste barmiber, bag, meil bie Rabnen gufammengewickelt und nicht mehr gefungen worden, auch überdem die Pfarrer ju Rog einbergegogen , der Bug feine Proceffion mehr gemefen, und daß Die bifchoflichen Geleitereiter badurch, daß fie die Ballfahrer über die Beide geführt, die Sobeitsrechte der Stadt freventlich verlett batten - mas um fo ftrafbarer, ba. es mit Borbedacht gefcheben; benn befhalb fenen fünfzig Reiter mit Gabeln und Rarabinern bewaffnet erschienen, und fcon am Morgen babe man gedrobt, der Tag werde fich nicht neigen, ehe man bie Spenrer gedemuthigt. Den Mantel und but batte der Spenrer Beleitsmann mit Recht genommen, als Pfand des Frevels 216). Budem bolte der Rath noch, um feine Bertheidigung ju fraftigen, ein Rechtsgutachten ber

<sup>214)</sup> Dben Nr. 209 und 212.

<sup>215)</sup> Reichshofrathsbefret b. 5. Nov. 1714 und Rammergerichtsdefret b. 14. Januar 1715.

<sup>216)</sup> Dochfurft. Borft. 1. c. - Rlagfdrift d. S. Rleibert.

Dachschule ju Tübingen ein, das auch gant zu feinen Gunsten aussiel 277). Alledas aber focht den Bischof nicht an, und als der Rath, durch ein Reichsbofrathsurtel bewogen, die Gefangenen auf freien Fuß stellte 218), gab er die Speyrer erst lange hernach und nur mit dem Borbehalte den Ihrigen zurück, daß er ihres Frevels Pon und Sühne zu seiner Zeit zu nehmen gedenke 219).

Bu biefen Rlagen brachte ber Stadtrath noch anbre. Er beschwerte fich, baf ber Bifchof geiftliche Berichtsbarfeit uber die Ratholifen in Spener ju üben fich anmake, und widerfprach bem feierlich 220). gen die Stifter brachte er vor: thre Bedienten trieben Bein - und Fruchthandel, fie felbft aber tauften Guter in den Stadtmarten, nicht jur Nothdurft, fondern jum fippigen Reichthum; in der Pfaffenftube und den Pfaffenbaufern werde Bein mit dem großen Maafe gegapft, und der Pfaffenwirth gebe Nachtlager und Ausspann, nicht blos ben Beiftlichen bes Rirchfprengels, fonderu manniglich, der da einfahre; ber Pfifferbeder verfaufe auch Brod an Laien. In Summa: Die von den Stiftern gingen damit um, die Rachtung fraftlos ju machen; barum weigerten fie fich auch den Streit durch Schiedsleute zu vertragen 221). Besonders mar der Rath ge-

<sup>217)</sup> Responsum juris d. 10. April 1715.

<sup>218)</sup> Am 6. Dft. 1714. Stadt Speneriche Gegenantwort.

<sup>219)</sup> Am 31. Dez. 1714. Sochfürfil. Borftell. 28.

<sup>220)</sup> Der Nath behauptete: nach dem westphalischen Frieden gehbre die Jurisdictio in Matrimonialibus ihm, als Reichsstand und dominus tereitorii, und dafur habe er ein Konsistorium. Gegenvorstellung.

<sup>221)</sup> Rachtungsgravamina ber Stadt Speper contra Clerum b. 9. 3an. 1715. - Gravamina gegen bie Beiftlichfeit b. 9. April

gen den Domschreiner erbittert, weil dieser, obgleich mehrmals gewarnt, dennoch Todtensärge und sonstige Schreinerarbeiten für die von den Stiftern zu versertigen fortsuhr. Als daher ein Shorherr zu Allenheiligen Todes verblich, und der Domschreiner eben die Lade, um den Leichnam einzusargen, in dessen haus trug, ließ ihn der Rath sestnehmen, stellte den Sarg auf den Speicher des Rathhoses und warf den Schreiner ins Gefängniß, die er mit fünf Gulden seine Freiheit wieder erkaufte 222).

Der Zank blieb nicht in den Ringmauern der Stadt, sondern drang selbst ins Bisthum, und das Dorf Dudenhofen jagte die lange glimmende Asche zur hellen Glut auf. Bor vielen Jahren schon lagen die Dudenhöfer mit der Stadt im Streit 223), und auch jest ward ein Wald, vor der Wormser Warte, zum neuen Zankapfel. Die Dudenhofer hatten dort Bauholz geschlagen und die Speyrer zogen dreihundert Mann stark, zu Roß und zu Fuß, völlig bewassnet, mit vielen Fuhrwerken in den Wald und brachten das Bauholz in die Stadt; worüber erstre bei dem Bischof klagten, und sich ein Regiment Landausschuß erbaten, um Gewalt mit Gewalt abzutreiben 224). Da aber der Streit ans Reichs-

<sup>1715. —</sup> Ferner b. 3. Juni 1715 und 17. Juni 1715. — Die Rachtung war wegen bem grofen Brande lange nicht mehr besichworen worden.

<sup>222)</sup> Remonstration bes G. Rleibert gegen Dechanten und Capituln ber vier Stifter.

<sup>223)</sup> Con a. 1554. Lehmann p. 5.

<sup>224)</sup> Species Facti p. 5 oben 131. — Dittschrift an den Bischof von Anwald, Gericht und Gemeind Dubenhofen b. 11. Januar 1715.

tammergericht gebracht ward, welches auch bei fünf Mark löthigen Goldes beiden Theilen, bis auf weitern Rechtsspruch, Ruhe gebot; so traute der Bischof noch nicht, und ein Jahr lang blieb der Streit unentschieden. Erst als der Nath in dem an den angesprochenen Wald gränzenden Stadtrevier Holz schlagen ließ; entbrannte der Groll aufs Neue, und die Dudenhofer suchten Nache und Wiedervergeltung. Ja einer Nacht kamen sie, mehrere hundert Bewassnete, und führten das Holz davon, und bald darauf wiederholten sie die That; unbekümmert um des Nathes seierliche Verwahrung 225).

So waren unter wechselseitigen Reckereien, die (wie leider so oft!) die Religion entschuldigen, und unter unchristlicher Verfolgung, welche sie sogar heitigen follte, vier Jahre vergangen. Seither hatte man sich gezankt, bitter und derb. Die engherzige, oft kleinliche Intoleranz der einen Seite, und der habsüchtige Hochmuth der andern hatten die unnachbarlichen Reibungen und diese hinwieder einen bittern haß geboren, der mit jedem Tage unversöhnlicher ward. Der Rath glaubte gegen alles, was nicht durch und durch lutherisch war, oder im Geringsten der Stadt wirkliche und eingebildete Rechte zu gefährden schien, standhaft und seierlich protestiren zu müssen; und der Vischof mit seiner Geislichseit wähnte in fürstlichem Nebermuthe die Ohnmacht der Stadt gebe ein Recht, diese zu drücken und sich vies

<sup>225) 23.</sup> Febr. und 4. Marg 1716. Species Facti p. 5 et seq. — Copia bes bischifchen Schreibens an ben Kaifer. — Der Amtmann Dinter zu Marientraut tommanbirte die Dubenhofer, und antwortete ben protestirenden Spenrern: man mußte noch ein Paar Stadter todtschießen.

les angumagen / was feine Borfabren befeffen und nicht befeffen. Alle aber glaubten in ber Religion Billigung ihrer, Leidenschaften gu finden. - Da nahten die Rafen des Sabres 1716, und die Beit der chriftlichen Buffe in Liebe und Gintracht brachte biefmalnur Tage ber roben Gewalt, der blutigen Rebde und bes Mords. --Begen Salbfaften war der Bifchof fill nach Spener gefommen ; und wohnte rubig im Fürftenhaufe, mas der Rath ungern fab , aber bulbete 226). Das Difftrauen der Spenrer wurde jedoch lebendiger, dann feitber gals das Berücht in die Stadt fam, der Amtmann von Marientraut babe in Mannbeim eine große Menge Bulver und Blei feinkaufen laffen. Bu gleicher Beit warnten ben Rath freundliche Briefe aus der benachbarten Pfalg, auf feiner but ju fenn, und er erließ ein öffentliches Berrngebot, und befahl den Burgern, ibret Bflichten gegen Raifer und Reich eingebent, fich auf ben Rothfall mit Rraut und Loth, mit Ober und Untergewehr ichlagfertig ju halten 227). Budem machte noch ein Speyrer Burger Die Angeige, wie des Mullers Sochtermann von Sanhofen ibm vertraut, daß es bald garftige Sandel in Spener fegen werde, indem der Umtmann ju Marientraut alle Bauern des Amtes aufbieten werde, um die Dudenhofer bei ihrem Balbe gegen die Stadt ju fchuten 238). Der garm brach endlich los, als in der Racht, Freitage am 20. Marg 1716, Gilboten gu Rug und ju Pferd von Mannheim ankamen, marnend vor naber Gefahr, und als die Bfalger Bauern der um-

<sup>226)</sup> Copia p. 4.

<sup>227)</sup> Species Facti p. 6. — Patentbrief Des Bifcofs d. 16. April 1716, worin er die Geschichte der Occupation ergantt.

<sup>228)</sup> Rathsprotof, b. 9, Mara 1716,

liegenden Borfer, fo bei Tagedanbruch gum Wochenmartte nach Speper famen, ergablten, wie daß aber taufend Bauern des Bifchofs, aus ben Memtern Marientraut , Deidesbeim und Rirrweiler, bewaffnet mit Rlinten; Beugabeln; Prügeln und Stangen, ju Ruf und ju Roff : mit bedichen bunbert Bagen in ben ftretriden Bald eingefallen und ber Stadt Landwebren befett balten; wie beim ichon ber gange Balb unter ibren Merten Darniederliege 200). Sogleich lief ber Rath die Trong mel durch alle Straffen rubren, rief bie Burger in bie Baffen, faminelte fie im Ratbbofe, foblog und befette Die Stadtthore mit dem Befehle, fich rubig ju verhalten, bis die Bifcofichen anructen und Reuer aaben: benn er fürchtete, man mochte bie Svenrer binaus locken, und fo die Stadt überrumpeln. Um acht Uhr in ber Rrube fandte er einen Notar jum Bifchof, um gegen ben Land. friedbruch au protestiren und au fragen, ob er der Stadt Reind geworden? Der aber lief ben Rotar nicht vor fich 230), fondern dem Rathe ruckfagen, er miffe von dem Aufftande ber Bauern nichts, und wenn die Duben. bofer fich, mit Silfe ihrer Rachbarn, in dem Rechte ihred Walbes festhielten, fo fen das nicht feine Gathe 23x). Babrend dem der Rotar im Fürftenhaufe mar, fam des Bifchofs Bogt von Riflau in den Rathbof, und

<sup>229)</sup> Species Facti p. 6. — Deposition bes Heimburgers Gebhard vor bem faisert. Notar Sprenger in Frankfurt b. 27. Marg 1716. — Copfa 4.

<sup>230)</sup> Er ließ fié nicht vor fic, weil ber Rotar einen Gabel trug, und feine beiben Begleiter Stode in ben Banben hatten. Copia 5.

<sup>231)</sup> Notariatsrelation b. 21. Mars 1716. — Species Facti 6. — Er wollte glauben machen, als fen ibm ber Aufftand feiner Bauern unbefannt.

fragte, welcher Reind ber Stadt brobe, weil man Barmen geschlagen; man wolle belfen gegen ibn gieben, und erhielt die Untworte feinen, ale ben man in ber Stadt haben den Bifchof und feine Beiftlichen. Drauf erbo. ten fich die Bifchoflichen deinen Mann an bie Baneen au fchicken, und au erfunden; wer fie in die Waffen de mabnt und mas ihre Abficht fen; was auch ber Rath gern geftattete und bem Boten bas Thoe Bffnete. Diefee fam nach zwei Stunden wieder und binrerbrachte: Die Unführer ber Bauern batten erflart, fich verfammelt gu baben , um ibre Machbarn ; die Dudenbofer, in ibrem Baldrechte ju fchugen voluf biefe Erflarung forderte der Rath des Bischofs Amtleute auf; den Bauern friedlichen Rückug zu befehlen und den Bant ob dem Balbe por ben Gerichten auszutragen; allein biegn bezeigten fie feine Luft 232). Die Spenrer entfandten einen Bach. baufen burch bie gange Stadt, und als ein Rottenmeil fter mit feche Mann vor das Fürstenbaus in die Pfaffengaffe fam , fürsten des Bifchofs Lafaien , Sager , Roch Riefer und anderes Gefinde, mit Flinten, Bebeln und Bratfvieffen bewaffnet, beraus, pflanzten fich mit aufgegogenem Sabn quer in die Strafe, und fchrien die Burger an : halt, ihr Sunde! worauf diese gurudwichen 283). Der Rath bievon unterrichtet, befahl dem Stadthauptmanne, ben Durchaang ber Bfaffengaffe ju erzwingen, und ließ zwei bemaffnete Saufen gud 160 Mann nuter Trommelfchlag und flingendem Spiele gegen das Thor des Rürftenbaufes anrücken; jedoch follten fie bann erft fich vertheidigen 7" wenn' die Bischöflichen Ficeft gefeuert

<sup>233)</sup> Deposition bes Beimburgers oben Nr. 229.

batten. Man fant vor das Rurftenbaus: bas Gefinde des Bifchofs gog fich gurud't Die aufs Menfferfte gereibten Speprer liefen vor dem Saufe gufammen und fchrien: Rest baben wir den Bettel-Bifthof in ber Stadt! Greift ibnomacht ibnefeft und führt ibn aufis Altrörtelt ereift tein Reichsfürfte fondern nicht mehrdann ein Beifaß au Grener! vormarts auf Die Bfaffen und fürmt ibre Saufer ! 234) - Diefen Ausbruch icheint ber Bifchof erwartet ju baben; denn bald fam fein Bebeimichreiber in den Rathbof und getlärte im Ramen feines herrn ida ber Fürft in fetnem eigenen Saufe durch den Bobel beichimpft worden und judem das Berücht gebezeman molle, in der fommenden Nacht ihn mit all feinen Bfaffen überlaufen; fo fonne man bie Bauern nicht nach Saufe Schiden ; wolle man aber den Stadtbauptmann Gebbard 235) und den Burgerhauptmann Bener, fo fich gröblich an bem Bifchofe mit Reden vergongen, ausliefern und geborige Burgichaft leifen, baf ibr berr nichts ju fürchten babe; fo werde man den Bauern ben Beimaug befehlen. Diefem entgegnete der Rath: Die beiden Gefoderten fenen Gpenrer Burger und batten

<sup>234)</sup> Der Bifchof flagte: biefe handwerter und Kramer hatten fich unverschamt benommen, bie geiftliche Immunitat gebrochen und ibn respektwibriger behandele; als man ben geringften Dorfpfarrer hatte behandeln tonnen. Patenthrief bo 16. Apr. 1746:

Copie 6, Species Facti 13.

<sup>235)</sup> Gegen diefen, fo lautete das Gerucht, fen hartard fo erbittert, daß er den henfer mitgebracht habe, um ihn aufzufnupfen.
Auch ging die Sage, er wolle demjenigen eine Dublone ichenfen, der den Burgermeister Schreper vor feinen Augen todischießen wurde. Species Facti 13. — Warum er gerade gegen diefe fo erbittert war, ift.mir nicht befannt.

nur vor dem Ratbe ju autworten ; ber Bifchof moge flagen; er werde Mecht finden; batten aber bie Burger die Bfaffenbaufer zu gerftoren gedrobt, fo mare ja auch von des Bifchofs Rammerrathen geaußert worden : man muffe etliche Bürger todt ichiefen , benn eber thue es doch nicht gut. - Rach Diefem Bescheid ging ber Bebeimschreiber von dannen 236) Den gangen Eag über, Tauerten die Parteien in gefpannter Erwartung. mer querft angretfen wurde. Allein dem Bischof mar es noch zu frühe. ba er noch mehrere Seerhaufen feiner Bauern ermartete, und auch nicht gerneider erfte fenn mochte? der das Gefecht beginne; der Rath aber bedächtig und gogernd zwie immer, fonnte feines Entichluffes Meifter werden , proteftirte, dief die Strafen durch Bachrotten durchftreichen, rieth, fand feinen Rath, und jog am Ende in weichender Dhumacht feine Leute aus dem Umfreise des Rürftenhauses unduder Pfaffenbofe gurudu 237). .... 2001

So fam die Nacht, und der Nath ließ die Sälfte der Bürger, fo den ganzen Tag über unter den Waffen gewesen waren, nach hauser geben, während die Strafen durchzog 238). Die Nacht über war's überall fill. Am folgenden Morgen, als am Samstage, früh um vier Uhr, sandte der Stadthauptmann zwei Feldwärtel aus der Stadt, um zu erspähen, ob die Bauern abgezogen. Diese kamen aber bald zurück und meldeten: der ganze Wald

<sup>236)</sup> Species Facti 9.

<sup>237)</sup> Satte an biefem Tage ber Rath energifder gehandelt, er hatte fic ben Ueberfall erfpart.

<sup>138)</sup> Man hatte die Parole: Salt gute Wacht! Des Dandel Gingeifen Relation b. 27. Mars 1716. — Deposition bes Beimburgers.

fen fchwart von Leuten gu Ruf und Roff, mit Eromveten Flingendem Spiel und Relopfeifen ; femhatten bie Pandmebren , wie geffert 3 befest und bandthierten im Mathe draer; als aeffern. Dennoch befchlof ber Rath Mid gu fisen und gu etwarten , was du fomme. Als aber bard barauf bas Gerucht in die Gtadt fam , es bewege fich der gange Brurbein und alle Battern fenfeits bes Rheins feven auf" ben Rufen and jogen bemaffnet gegen Svener; da fandte ber Rath zum zweis tenmale einen Rotar an ben Bifchof und tief ibn fra gen : ob er Frieden molle ober Rrieg -839)? Doch fab er den Bifchof nicht, und beffen Rangler gab die Unt wort : man habe geftern einen Dombern auf öffentlicher Strafe miffandelt , und wenn der Dath glaube , baf man einen Rurften bes Reichs ehre ni wenn man mit Trommeln vor feinem Saufe garmen Schlage, und ihn mie einen Reind belagere, fo merde man ibn eines Bef fern belehren 240). Huch ward es beni Rathe nur ju bald flar, daß der Bifchof arge Bewalt im Ginne führe) benn noch por amolf Ubr fab man die Stadtweide gegen Rheinhaufen mit einem neuen großen Schlachthaufen bischöflicher Bauern bedect, die mie ein Burger aus fagte, vier Bulvermagen, Rugeln, Grangten und Mauerbrecher, nebft Rimmerleuten und Maurern, bei fich fübrten und mit fliegenden Rabnen gegen bie Stadt jogen? Um weifen Biloftocke machten fie Salt: Doch einmal

<sup>239)</sup> Proteftation b. 21. Mars 1716. — Copia 5. Jest war's gu fpat ben Regulus gu parobiren.

<sup>240)</sup> Sie hatten ben Neffen bes Bifchofs, ber Domherr in Trier war, mishandelt und feinen Autscher und mehrere Bebienten an den Baaren gerauft und ihnen Nippenflöße gegeben. Vatentbrief.

versuchte Hartarbaden Weg der Unterhandlung 44). Sein Geheimschreiber fam wieder mit zwei Zeugen in den Nathhof und erklärte, daß sein gnädiger herr die Bauern entlassen wolle, wenn die Speyrer ihm Bürgschaft für seine und der Seinigen Sicherbeit leisten, und ihm den Gebhard und Generyn handen liefern 24?). Der Natherwiederte mit diesen verbleibe es bei der früher gegebenen Erössnung; glaube sich aber der Bischof in Speyen auf des Nathes Ehrenwort nicht sicher, so möge er in sein Bisthum ziehen; man wisse ja doch, daß er nur Ursache vom Zaune breche, um hinter die gute Stadt zu kommen 243). Der Geheimschreiber verließ den Nathhöse Es war Nachmittags drei Uhr 244):

Da brachen unerwartet drei Lärmschüsse aus groben Stücken von der Ruppel des Münsters. Aller Ausgen wandten sich urplöhlich dahin und saben eine rothe Blutfahne von dem Thurme gegen Rheinhausen weit hinaus in der Luft flattern, den rings um Spener gestagerten Bauern ein verabredetes Zeichen 245). Sogleich bewegten sie sich in drei flatsen Hausen vorwärts gegen die Thore der Stadt. Ein Hause von tausend Bauern, unter des Bischofs Landiggermeister von Helmstädt, voraus sechzehn Scharfschüßen und zwanzig Zimmerlente mit ihren Legten, rückten an's Fischerthor, begehrten Einlaß und hieben, als der Rottmeister

geerosten waren and nach bereiften Eng ten gib 168-

<sup>241)</sup> Dber that wenigftens fo.

<sup>242)</sup> Deposition bes Beimburgers.

<sup>243)</sup> Species Facti p. 9.

<sup>244)</sup> Des Daniel Singeisen Relation b. 27. Marg 1716.

<sup>245)</sup> Copia 7. — Species Facti 10. — Singeifen's Rolation. — Bes Beimburgers Relation. — Bericht des lutherisch. Pfarrers Boffherbert b, 24. April 1716.

es melderte beit er nicht Befehl noch Schluffel batte; Dasi Thor binein find marfen bie Thormache gurud. Bu aleicher Reit brach ber Philippsburger Rollichreiber mit anbern taufenb bas Marrtbor, rudte bor und trieb allo die beiben Thormachen in die Mittex welche auch fofortie ebe fie bas meife Ebor erteichen fonnten, umringty entwaffnet und gerichlagen und sargovermunder. niedergemorfen murden 246). Drauf famen die beiden Sanfen an bas weife Thor , bad fie gefchloffen fanden. Die bifchoffichen Sauptleute riefen fogleich bie Bimmerleute por und befahlen am bas Ebor deingitbanen met Rottenmeifter ber Thorwache fandte eifen beinen reitenben Boten an bem auf bem Stadthanfeldverfammelten Rath und meldete die Gefahr, worauf der Stadthauptmanm mit vierzig bewaffneten Burgern gum Thore binabreg, um bie Bache ju unterftugen. Wie er nun in Die Beerdaaffe fam, fprenaten bie Burger von ber Rete tereisvom meifen Thore berauf, und einer aus ihnen rief dem Stadthauvimanne au: D web! Serr Better, die Schelmen baben and den Saufern geschoffen! wie bin ich fo fart bleffirt! herr Better ftopft mir boch die Bunde gu! - ritt noch einige Schritte, fant dann aus bem Sattel unter die Sufe der Roffe und verschied. Die andern Reiter; von denen noch mehrere durch die Rugeln aus den Bobnungen ber Bifchofsbedienten fcmer getroffen waren und noch denselben Tag den Tod nabmen, riefen gleichfalls bem Sauptmanne und ben Geinen ju : fend auf eurer but, Leute! fie ichiefen aus den

<sup>246)</sup> Dabet tam es ben Speprern fehr verbachtig vor, daß Schufe in ber Stadt fielen, ehe noch die Thore gebrochen waren. Singeisen's Relation. — Species Facti 10. — Des Beimb. Deposition.

Sanfern! jagten dann mit verhängtem Zügel davon, nach hause. Noch zehn Schritte rückte der hauptmann die heerdgasse langsam hinab. Als man aber einen Reiter, dem eine Rugel den Schenkel zerschmettert hatte, auf dem Straßenpstafter liegen fand, und plötlich mehrere Schüsse links und rechts knallten, ohne daß man wuste woher; da stoben die Vierzig erschrocken auseinander und liefen von dannen, in ihre Wohnungen 247).

Raum batten die Burgermeifter im Ratbbofe bas Mustetenfeuer gebort und durch Alüchtlinge Bernommen, daß Bürgerblut gefloffen, als fie fogleich eine Devutation jum Bischof fandten und einen Waffenftillftand begehrten, mit dem Erbieten, alles in gutlichem Bege ju vertragen. Durch drei Reiben bemaffneter Diener und durch das wehrhaft gemachte Domberrngefinde gelangten des Rathes Boten mubfam in's Rurftenbaus: allein der erbitterte Sartard wollte fie nicht feben, und ließ ihnen durch feinen Sofmeifter rudfagen: die Reit ber Minne und der autlichen Bege fen vorüber; man habe die Sache ju weit fommen laffen; wolle man ibm aber ein Stadtthor einräumen, fo merde er gufeben, mas in dem Sandel ferner ju thun. Mit Diefer Untwort wollten die Spenrer in den Rathhof gurudfebren; allein es mar au fpat 248).

Der Stadthauptmann hatte fich nämlich vom Schrecken, der mit den unvermutheten Rugeln in die Spenrer gefahren mar, am ersten wieder erholt, um fich

<sup>247)</sup> Copia 7. — Species Facti 10. — Deposition des Burgers 30= hannes Hauber in Frankfurt d. 27. Marg 1716.

<sup>248)</sup> Deposition bes Beinrich Rummich und Beinrich Geper (bes geheimen Raths) vor Rath b. 28, Marg 1716.

geblickt und bie menigen Burger, Die er noch fab, an feine Seite gerufen. Mit Diefem Sauffein rudte er bann vormarts gegen bas melfe Thor binab, bas die Bifcoflichen noch fortmabrend zu brechen fuchten, und lief Reuer auf bas Thor geben, um fie vom Gindringen abzuhalten. Draufen aber arbeiteten die Merte ber Rimmerleute unaufgehalten fort, und als nicht lange bernach mehrere Schuffe an einer andern Stelle ber Stadtmauer fielen; trauten die Svenrer dem Dinge nicht langer, jogen fich von da weg in eine Seitenftrafe und fenerten von da aus ichrag gegen das weise Thor, um die Bifchöflichen abzuhalten. Wabrend bem mar es einem Sauptmanne ber Lettern gelungen, mit feinen Leuten in den Stadtzwinger zu bringen und die eichene Thure des neben dem meifen Thore gelegenen Thurmes jur Armbruft, ben man ohne Bertheidigung gelaffen batte, einzubrechen, wodurch nun den Bauern offener Rugang gebabnt mar. Much ward biefes alsbald von einem ftadtifchen Gefreiten bemerft, ber ben Burgern jurief: rettet euch, die Bauern find in der Stadt! morauf fie durch die Safobsgaffe eilends guruckgingen und ber Sauptwache guliefen. Ihnen nach fturgten nun die Bauern - mit Musteten, Spiefen, Stangen, Nexten, Beugabeln und Bajonetten, fo fie auf Stangen genagelt, theilten fich, jogen rechts binauf jum Münfterplate, und links ben flüchtenden Spegrern nach, ruckten dann die lange Strafe binab und vom Altportel berauf vor Die Sauptwache, erfturmten fie, entwaffneten den Rottenmeifter fammt den Bürgern, fo dort Bache bielten 249),

<sup>249)</sup> Species Facti 10. — Deposition bes Beimburgers. — Depos.
bes Johann hauber, bes Baufchaffners Dathan und bes Schreiners Gener oben Nr. 229.

raubten die Schluffel ju allen Thoren der Stadt , offneten ihren Gefellen, die noch drauffen barrten, und befesten alle Bugange 250). Dann ergoffen fie fich durch Die Strafen, trieben die Spenrer vor fich ber, prugelten, men fie ereilten , befesten den Ratbbof, fturmten in die Saufer der Burgermeifter und belegten fie mit ftarter Mannichaft. Der eine, Schwanfard, mar ber Uebermacht gewichen; der andre, Schreper, batte fich, als die Gefahr nabte, verborgen und war flüchtig gegangen 251). Weiter fielen fie dann, den Landjagermeifter an ihrer Spipe, mit aufgezogenem Sabn und mit Merten, in die Bobnungen der Rathsconsulenten und legten fie feft, auf daß fie dem Rathe in der barten Noth nicht beifprangen 252); fuchten bann ben Stadthauptmann in feiner Wohnung, erbrachen die Zimmer, fanden aber nur beffen Stiefel, durchstachen fein Bett, . raubten feine Baffen, foderten, da fie ibn nicht fanden, ungeftumm Proviant und übten robe, unguchtige Bewalt an beffen Gattin und Tochter 253). - Der Abend fam; die Stadt mar übermältigt. — Der ganze Rampf hatte nicht zwei Stunden gedauert, und ebe es noch

<sup>250)</sup> Relation bes Altermeisters Blepl und andrer bes Raths b. 27. Wider, 1716.

<sup>251)</sup> Er und die Nr. 249 fluchteten fich nach Frantfurt und deponirten bort vor bem Notar oben Nr. 229.

<sup>252)</sup> Species Facti 10. — Den Rathsconsulenten war ber Bifchof besonders gram, und gab ihnen Schuld, fie verhehten ben Rath gegen ibn. Blevl's Relation.

<sup>253)</sup> Species Facti l. c. — Sie schlugen ber Frau den Pistolenknopf auf die Brust, so daß sie etliche Tage Blut auswarf, nnd schrien sie an : " Fressen und Saufen ber, Canaille ! Siebestu daß dein Mann noch im Hause ift, du Bestie!" Abhörungsprototoll d. 30. Mars 1716.

fünf Uhr schlug, waren schon über dreitausend Bauern und Jäger in Spener und lagerten sich in die Häuser der Burgermeister, der Nathsverwandten, auf die Zunftstuben, in den Nathhof, die Wirthsbäuser, die Kinderschnle, zu den Bürgern und wo sie sonst Raum sanden. Im ersten Schrecken der Ueberrumpelung hatte der Landjägermeister austrompeten lassen, es solle jeder Würger alle seine Wassen auf das Nathhaus liefern, was auch die Bestürzten unverzüglich thaten 254). Die Bischössichen aber haußten die Nacht durch wild und grob in den Häusern der Sinwohner, wie das so geht, wenn der Bauer die Oberhand hat 255), und die Nathsberrn waren die Sonntagsfrühe beschäftigt, den wilden Siegern Obdach und Proviant zu verschaffen 256).

So war die alte Reichsstadt zum erstenmale in des Bischofs Gewalt, und also hatten sich die Zeiten geandert, daß ein eigensinniger Greis 257) mit dreitaufend zusammengelaufenen oder herbeigetriebenen Bauern

<sup>254)</sup> Die Waffen wurden noch in der Nacht que gwei Nuftwagen aus ber Stadt gebracht. Species Facti 10. — Deposition bes 3. Hauber.

<sup>255)</sup> Ein Bauernhauptmann fagte zu dun Schreiblehrer Kolb, als er am folgenden Morgen mit seinen Soldaten das Schulhaus verließ: 2, Hab' ich euch was Liebs gethan, ist mir's leid; hab' ich euch was Leids gethan, ist mir's lieb! Die Bauernschild- wachen soberten, daß Jedermann und auch die Schulfinder den Hut abziehen sollten. Des Schreiblehrers Kolb Bericht d. 4. April 1716.

<sup>256)</sup> Des Altermeisters Bleyl Relation b. 27. Marg 1716. — Die Bauern trugen bie in ben haufern gefundenen Schinfen wie Seitengewehre an den Suften. Wolf Gepers Deposition.

<sup>257)</sup> hartard mar icon 83 Jahre alt.

in zwei Stunden diefelben Thore brach, vor denen Abolph und Matthias in der Blute ihrer männlichen Kraft mit einem heerhaufen von 20,000 ruftigen Kriegern gescheitert waren. Die Macht der vergangenen Jahrhunderte war bin; — der Geist der Bäter war ihr nachgegangen.

Um folgenden Tage, als am Conntage, mar's Die Burger begruben ben gestern gefallenen Reiter nach lutherischem Serkommen, glaubten fich aber tief gefrantt, daß, als man die Leiche gum Friedbofe trug, und der Rug am ichwargen Raben vorüberfam, zwölf bischöfliche Reiter fich vor bas Birthsbaus fellten und laut lachten, mabrend ibre Trompeter mit fchmetternden Rlangen den Gefallenen auf feinem letten Bege, wie jum Sobne, anbliefen 258). In demfelben Tage Rachmittags ließ ber Bifchof amei fechspfündige Ranonen in die Stadt und vor der Sauptmache aufführen, befahl jedoch fie noch benfelben Abend, mit allen den Bürgern abgenommenen Baffen, in fein Schloff nach Bruchfal ju bringen. Diefen fo wie den gangen folgenden Montag, fuchten die Bauern den Stadthauptmann und den Gener in allen Strafen, und brobten fie gur Stelle niederzuschießen, wo man fie fande; allein beide batte der Burgermeifter gewarnt, fich ju retten, fo lieb ihnen ihr Leben fen, und nach zweitagiger Berbergung famen fie glücklich in der Racht davon, und flüchteten fich über den Mhein, nach Frankfurt, wo fich ber friber ichon entflobene ameite Burgermeifter Schrener, nachbem er des Bifchofs Heberfall am Reichstammer-

<sup>258)</sup> Continuatio Speciei Facti p. 3. — Relation bes J. Abam Weiß den 23. Apr. 1716.

Um Dienftage brauf ließ Sartard bem Rathe aubringen, er wunsche ber Stadt Bevollmachtigte und die Bunftmeifter ju fprechen. Diefe tamen auch am folgenden Morgen ins Fürstenhaus, wo fie bem Bifchof porgestellt murben. , Lang und viel fprach er ibnen von den friedlichnachbarlichen Beiten feiner Statthalterfchaft, und wie der Rath fich babe verbesen taffen, ibm allen Schimpf anguthun, feit er ben Bifchofsftul bestiegen. Bor drei Sabren ichon babe man ibn allzubinig beim Raifer perleumdet, als batte er Spener mit frangofifchen Goldnern gemalten wollen. Er fen ein Deutscher und Reichsfürft, :: Er babe ben Speprern jeigen wollen, daß er fich belfen fonne, fonder Frangofen und frembe Leute. : Er fen nimmer gefonnen, die Brivilegien ber Stadt ju franten; Spener fen eine Reichoftadt und folle eine Reichsftadt bleiben; benn bas miffe er mobl, baß es fich nicht fo thun laffe, einen Stand vom Reiche abgureifen. Er fuche blos fein Recht als Bifchof und das feiner Beiftlichen, wie von Afterd berfommen. : Ebemals babe er allmeg Friede und freundliche Rachbarfchaft mit ben befonnenen Rathbaliedern ber alten Beit gepflogen; aber jest fenen die jungen Leute gar ju biBig, und vermeinten, fie maren feine rechte Rathsberrn, Gebeime und Burgermeifter, wenn fie nicht bisig feven. Dann fcblog er mit der Frage: ob die Stadt den Beg gutlicher Minne ober ben Weg Rechtens geben wolle? Im legten Falle muffe man ihm für fich und alle bie

<sup>259)</sup> Der Burgermeifter Schwandart blieb, hielt fich eine zeitlang verfedt, und erfchien wieber, als ber erfte Tumult vorüber war.

Geinen vollgültige Burgfchaft einer ungeftorten Gicherbeit verschaffen. Der Rath erwiederte : Die Gache fen au weit gedieben; um fich in Minne gu bertragen; das unschuldig vergoffene Blut fchreie in ben Simmel, und Die Todtschläger mußten die Blutschuld gablen, wie's Recht ift: ob des vorgefallenen werde man mit dem Bis schof rechten vor Raifer und Reich ; Burgichaft aber fonne man feine andre geben, ats bas Berforechen mit treuen mabren Borten, mit Mund, Sand und Seen, bet Sab und Gut und Leib' und Blut , bag weder bem Bifchof nach allen ben Seinigen bas geringfte Leid angethan werde; drum gefrofte man fich, er werde Die Bauern ausschaffen. Diefem entgegnete Sarrard ! bes Rathes Wort fen ibm nicht vollgultige Webr; alfo merbe er einen Theil feiner Bauern behalten und fich fetber fichern! Da antwortere ber Rath: man muffe es Gott befehlen und abmarten mas bes Kaifers Majeftat bierliber ber ordne, banfte für geneigtes Bebor und ging davon 260).

Beide Theile griffen nun wieder zu den Federn, und ftritten in heftiger Rede. Der Bischof, der dem Rathe zuvorzukommen suchte, sandte sogleich nach der Ueberrumpelung einen Eilboten an ben Ratser und klagte, daß der Spenrer tropiger Hochmuth ihn zur Gewalt gezwungen 261); aber auch der gefüchtete Burgermeister hatte die Sache beim Reichskammergerichte so ernstlich dargestellt, daß dieses schon am gebenten Tage nach der Gewaltthat dem Bischof bei zehn Mark Goldes befahl, seine gewehrte Mannschaft aus Spener zu führen, so

<sup>260)</sup> Species Facti p. 11. — Relation der Deputirten vom Rathe und aus den Gunften b. 25. Marg. 1716.

<sup>261)</sup> Die oft gitirte Copia ber Borffeffung.

wie Stadttbore und Sauvtwache ju raumen : bem Rathe aber bei gleicher Bon, aus feinerlei Urfache die Bifchoflichen zu überziehen, anzugreifen und zu vergewaltigen, und beiden endlich den ordentlichen Beg Rechtens gu gebrauchen 262). Sartard aber, ber feine Luft batte ben errungenen Bortbeil, fo leicht aus ben Sanden gut laffen, fummerte fich wenig um die Mandate des Rammergerichts, und ließ feine Bauern in der Stadt, indem er fortmabrend auf vollautiger Burgichaft bestand, die aber bem Rathe jest nicht mehr notbig icheinen wollte 263). Beil überdem der Bischof Zeit zu gewinnen fuchte, berief er fich auf den Raifer, ber noch nicht gesprochen, und ließ nach vierzebn Tagen feine Bauern in der Stadt burch eine gleich'farte Rabl jener aus den obern Memtern des Bisthums ablofen. Bitter frantte es die Gpenrer, daß nach diefem Abauge ibrer feitherigen Beiniger, Die Neugngefommenen unter Trommelichlag, Trompetenfchall, Bfeifen und fonftigem Rriegssviel und mit fliegengenden Rabnen in die Stadt jogen; bittrer noch, daß Die Lauterburger einen Bauern ihres Bataillons, der beim Biftoriefchießen die Musfete überladen batte, alfo daß fie gerfprang und ibn erschlug, feierlich in die Johannisfirche begruben und in fein Grab schoffen, als mare er vor dem Erbfeinde geblieben 264); am bitterften aber, daß diefe Bauern in üppigem Uebermuthe brobten: fie wollten die Svenrer Schelmen noch anderst erergiren und an dem Rofenfrange beifen beten 265).

<sup>262)</sup> Mandatum de avocando milito etc. b. Weplar 28. Marg 1716. 263) Instrument bes Notars Norendorf b. Speyer 4. April 1716.

<sup>264)</sup> Cont. Spec. Facti p. 3.

<sup>265)</sup> Als ein Lauterburger Bauer einer Sepprer Burgersfrau ben Rofentrang jum offen flebenden Tenfter hineinfielt und hobinte :

fer fiel es auf, als diefer Bauernhaufe in der beiligen Char- und Marterwoche in das Saus bes Stadteornets brach , die Burgerfabne , auf welcher bas faiferliche Wappen und der Reichsadler gestickt maren, beraus. nabm, und mitsibr im Triumphe, als war's ein Giegesteiches, mit Erommeln, Pfeifen und Erompeten, eine Schwadron Landreiter an der Spipe, jubelnd durch Die Straffen jog, fie ins Rurftenbaus brachte, und bann dem Stadtcornet gurudgab 266). Die Bifcofflichen mochten Spener als einen Breif anseben , ben fie mit Waffen verdient hatten. Im ftillen Freitage fogar brangenifie mit Rluch - und Scheltworten in die Bau - und Borrathshöfe der Stadt und foderten Gutter für ibre Roffe 267): und als am Offertage, nach geendigter Gvatpredigt, die Rathsherrn und andere Bürger aus der Dreifaltiafeitsfirche traten, wurden fie von einem bewehrten Bauernhaufen überfallen und ihnen mit barten Drobungen die Degen abgenommen 268). Gleichfalls wurde am

<sup>9,</sup> baran mußt ihr beten! " befann fie fic fonen, faste ihn mit der Linten im haar und folug ihm derb auf ben Mund. Rathsprototoll d. 9. April 1716.

<sup>266)</sup> Cont. Sp. Facti p. 4.

<sup>287)</sup> Binghof, Bauhof und Spital. Relation bes Spitalichreibers Luftnauer b. 10. Apr. 1716. — Relation bes Schullehrers haupt b. 14. Apr. und bes Pfarrers hoffherbert b. 13. Apr.

<sup>268)</sup> Relation ber Rathsconsulenten Bend und von ber Mublen, der Rathsverwandten Norendorf, Bogt, Chinger und bes Stadtsphysicus Schmidt. — ,, Ich unterschriebener aus dem Danisschen burtig und hier in des herrn Schwandarts Apothete servirend tomme am ersten h. Oftertag aus der Kirche und werde von drei Bauern-Krieger Als Morderisch angesallen, deren zwey mich nach meiner Seite griffen, in Meinung einen Degen zu erhaschen, so aber Fehl war; indem ich zur Conserva-

Mittwoch nach Duern die gewöhnliche Brogeffion von ungewöhnlicher, bemehrter Mannichaft burch die Strafen geleitet 269), und ein Ladenburiche, Da bas Benerabile porübergon, gennungen, die Anice quebeugen, fonft merbe man ibn niederschießen 279). Ru gleicher Zeit et litt ber zweite Bfarrer barte Mighandlung burch Schläge. weil er aus feinem Garten burch ein Rennrohr, nach bem Beidenberge auchte 271). Much lief ber Bifchof ein ibm Teibeigenes eilfigbriges Di beben fo von ibrem mutterlichen Grofvater im proteffantifchen Glaubensbefenntniffe erzogen murbe, burch beffen vaterlichen Grofbater aus Grener meaführen 272); und weil ber garm feiner Heberrumpelung in alle deutsche Lande gebrungen, fcblug er an bie große Bforte bes. Munfters, die Stadttbore und ben Ratbbof einen öffentlichen Batentbrief, in meldem er feinen Umtleuten, Schultbeiffen, Sauptleuten , Enmobnern und Unterthanen feiner Stadt und feiner Bisthum - Svenrifchen Banbe allermanniglich au miffen that, , wie feine Bauern mit frifchem Bergen und aufgewallter Treue die Stadt erobert, weil die

tion meines Degens nur bie bloffe Cheibe angebabt habe u. f. w. " Relation bes A. Steenden b. 19. Apr. 1716.

<sup>269)</sup> Cont. Sp. Facti 5.

<sup>270)</sup> Atteft des Ladendieners Ludwig Bigera b. 18. April 1716.

<sup>271)</sup> Es war das Gerücht gegangen, man werde dort die neue Kapelle über dem Mirakelkreuze einweihen, und Philmann sahdurch ein kleines Jernrohr aus seinem Garten dahin. Relation d. 15. April 1716.

<sup>272)</sup> Der Pfarrer Phumann meinte, das ware ein offenbarer Relisgionsfriedbruch, denn das Kind habe erklart, protestantisch zu lesben und zu sterben. Relation des Pfarrers an den Nath.— Abhörungsprotofol d. 28. Mar; 1716.

"Spenrer ibn im Sochübermuthe in feinem bermaliaen "Refidentbaufe eng belagert, feine Diener mit Riven-"fibfen verfolgt und an ben Saaren nefchleift, feinen "Mathen ben Bugang ju ibm verfagt, und feine Dom-"beren mit Scheltworten in ibre Saufer gurudaetrieben, "fomit das Rürftenrecht, die Rreiheit des Münfterbobens und alle Rachtungen verlebt, ibn felbft mit bermeffenen Reden ngebobnt und ton felber gu areifen und an tournen aedrobt "batten. Micht fein Stand als Rurft des Reiches, nicht "feine Burde als Bifchof und nicht fein Greifenalter "batten Diefes Vafende Sandwerter - und Rramervolt gugrifdjubalten vermocht, und fie batten bie groben , un-"perfchamten Sande an feine Berfon gelegt, batten nicht Jeine treuen Diener fich bewaffnet und einen Ball "um ihren Berrn gezogen. Sm Bangen babe er nur feine und feiner Beiftlichen Sicherheit gefucht, und trot ger ehr - und fchamlofen Berleumdung bes Rathes, als "molle er die Gtadt vom Reiche abreiffen, gebe er fein "bobes fürftliches Chrenwort, daß alle und jede Rechte gund Freiheiten der unmittelbaren Reichbstadt verbleiben nfollten, unangetaffet; wie vordem. " Er werde einen "Theil feiner Bauern gur Sicherheit in Spener behalsten, bis ber Rath ibm fur all ben Schimpf fattfam "gennagethan; aber er befehle allen feinen Unterthanen, "bei empfindlicher Strafe, feinen Spenrer in Ausübung "feiner Religion und Bemiffensfreiheit meder mit Bornten noch Werfen ju bindern, fondern fie fammt und "fonders in Rirchen und Schulen nach den Reichsfrie-"denschluffen verfahren zu laffen." 273).

Diefes Batent, welches die Gemuther verföhnen follte, vermehrte noch die Erbitterung. Der Rath

<sup>273)</sup> Patentbrief b. 16. Apr. 1716. - Cont. Sp. Facti 6.

flagte bem Raifer, daß es ju Tage liege, wie der Bifchof die Spenrer vom Reiche ju reifen gebente; benn er . die Stadt Speper in offener Urfunde feine Stadt. nenne, auch unter der Sand die Rede gebe, er werde fich bemnachft von den Burgern und dem Rathe buldigen laffen 274). Der Raifer batte fchon früher dem Churfürften ju Pfalg und dem Landgrafen ju Seffen befoblen, den gangen ärgerlichen Sandel von vorn berein gu untersuchen, und Rlager und Beflagte bes Bollfländigen anzuboren ; dem Bifchof aber, feine Bauern aus der Stadt zu gieben, und den Speprern endlich, bei Leibs - , Lebens - , Gut - , und Blutftrafe aller Thatlichfeit nich ganglich gu enthalten 275). Jest "erneuerte ber Reichsbofrath bas Gebot an ben Bifchof, erflärte ben Patentbrief für null und nichtig und befahl, fraft faiferlicher Gewalt , ibn jur Stelle allenthalben abgureißen, wo er angeschlagen worden 276). Allein Sartard protestirte gegen die Anflage des Rathes, beschuldigte diefen der unverschämten Luge, erflärte, daß er feine Bauern erft bann abschicken werde, wenn bes Raifers Machtboten eintreffen; um den Sandel ju lautern 277), und um die Spenrer noch murber ju machen, foderte er eine alte: Schuld von bundert tausend Tha-

<sup>274)</sup> Cont. Sp. Facti 6. — Klage am Rammergericht b. 21. April 1716. — Es war schon a. 1701 Bant,, well ber Bischof in etsnem Jubelpatente sich der Worte: 25 Gegeben in unsere und des H. Romischen Reichs Stadte bedient hatte. Protest. des Raths d. 14. Nov. 1701.

<sup>275)</sup> Mandatum in puncto Tumultus b. 7. Aprile.

<sup>276)</sup> Mandat. b. 18. Mai .-

<sup>277)</sup> Protest. der bischischen Kammer d. 30. April 1716. — Secunda Continuatio Sp. Facti p. 4. — Protest. des Raths d. 10. Juni.

tern, um welche die Spenter vom Reichstammergerichte waren gepont worden, weil fie vor hundert Sahren des Sochfifts Feftung Philippsburg gebrochen-278); fonft merbe er fich der Stadtgefälle, als des Unterpfandes, bemach. tigen, mat aber ber Rath als eine verseffene Schuld abwieß 279). Eben fo wenig ließ fich Sartard durch einen Berfohnungsbrief des Corpus Evangelicorum in feinem Gange einhalten 280), und in der Racht des Simmelfahrttages gab's wieder neuen Larm. Um Borabende diefes Reftes 28x) tam bes Bifchofs Gebeimschreiber vor den gangen versammelten Rath und brachte por, wie unter den Burgern bas Gerede gebe, es merbe morgen der Meffias tommen und mit feinen Seerhaufen Die Stadt von den Bifchoflichen befreien; drum verlange fein Berr, baf fie alle verborgene Musteten ausliefern, und fein Burger ohne Laterne in der Racht die Straffen betrete. Dem entgegnete ber Rath: Die Rede von einem Meffias bedünke ibn gar munderlich; die Rathsberrn von Spener fenen driftliche Leute und bofften auf feinen fünftigen Meffias; eben fo menig wiffe man etwas von einer nabenden Silfe, doch merde man den Burgern befehlen in der fommenden Nacht ibre Saufer ju buten 282). Dennoch gab's eine Stunde por Mitternacht garm. Der Burgermeifter und Bauamtmann murden aus dem Bette gewecht und ihnen gemeldet, in der Stadt beginne Aufruhr, und da man

<sup>278)</sup> Gieb oben II. Band p. 290.

<sup>279)</sup> Rathsprotofoll b. 2. Mai und Protest. der bischbst. Rammer de codem.

<sup>280)</sup> D. Regensburg 11. Mai.

<sup>281)</sup> Es fiel auf ben 21. Mai.

<sup>282)</sup> Cont. Sp. Facti 9.

mehrere Mustetenschüsse gebort, und die Stadtknechte in rothen Mänteln von hans zu haus hatte geben seben, so brobte man ihnen Tod und Plünderung ihrer häuser, wenn ein Feind nabe. Zugleich sog ein reitender Bote nach Dudenhosen und Harthausen, läutete dort die Sturmgtocke und brachte alles, was über achtzehn Jahre alt war, in die Wassen. Ueber tausend Bauern rücken gegen Speyer, um den Bischof aus der Gefahr zu besreien; doch ward noch in der Nacht und bei Tages Undruch gefunden, daß der Sturm sich gelegt und nichts mehr für den Fürsten zu befürchten sog. 283).

Endlich kamen des Kaifers Gewaltboten, als die Bauern schon in die zehn Wochen mit ihren Weibern in Spener einlagen 284); nach langem harren zu der Bürger großen Freude, in die Stadt. Diese 285) sassen im Rarmeliterkloster zum Berhör, und ihrem Befehle zusolge, ward noch an selbem Tage des Bischofs Patent abgeriffen, und des Kaisers Gedotbrief angesschlagen, so wie die Thore der Stadt von den Bauern verlassen und wieder von den Bürgern besetzt. Um fol-

<sup>283)</sup> Ibid. — Die Speprer behauptiten, die Bischöfichen hatten selbst geschossen, damit Hartard einen Grund hatte, seine Bauern in Speper zu behalten. Relation des Burgermeisters Schwandart d. 24. Mai, des Altermeisters Bleyl den 23. Mai, des Nathsverwandten Norendorf d. 21. Mai und Abhbrungsprotofol b. 22. Mai.

<sup>284)</sup> Die Bauern hatten jum Theil ihre Weiber nachtommen laffen, und etliche derfelben famen im Schulhause, wo fie tafernirten, in die Wochen. Des Schulmeistere Kolb Rlagschrift.

<sup>285)</sup> Am 3. Juli 1716. Bon Churpfaly Freiherr von Wieser und herr von Mehger, und von heffen-Darmftadt Freiherr von Schwarger und Gberhard Paffer. Secund. Cont. Sp. Facti 8.

genden Tage, gegen Abend, jogen brauf des Bifchofs Leute mit fliegenden Sabnen unter Trommeln und Bfeffen, ungern und mit vielen Scheltworten 986), aus Grener; liefen aber bei bundert ber ftartften Manner in ber Pfalg verftectt, jogen nach Dudenbofen, und errichteten dort ihr Saupequartier, um nach dem Abzuge ber Gewaltboten in der Rabe ju fenn. Aber auch die bundert Berftecten wurden verrathen und mußten ausgieben. Raum jedoch maren Die Romiffare wieder abgereift; als die Grenrer und des Bischofs Bedienten fich wieder ganften 287), und Sartard die Burger befonders dadurch argerte, daß er bei der feierlichen Babl eines Coadiutor's, feine und des Domfapitels Freude burch 50 Ranonenichuffe aufferte, fo er auf dem Domplate losbrennen ließ 288). Auch brachte er wieder 50 bemaffnete Manner nach Spener gurud, welche als feine, des Reichsfürsten, Leibmache in der Pfalz Tagen, und fette es beim Reichshofrathe burch daß

<sup>286)</sup> Sie nahmen von "ben Lutteriden" Abidied, wie Gbb von Berlichingen vom faiferl. hauptmann. Abbbrungsprot. d. 6. Juli 1716.

<sup>287)</sup> Des Bischofs Kavalier v. Kurtenbach und ber Stadthauptmann gankten sich über des Leptern Hund. Kurtenbach 3,raillirte," aber der Stadthauptmann ließ sich: 3,durch die Gaskonaden zu keiner Thatlichkeit bringen, und wenn sie gleich des Teusels waren." Kurtenbach gab die 3,Gaskonade" mit einem 3,Hundsf...." zurück, und Gebhard erwiederte: 3,er sollte mit s. v. Hundsf....ern schweigen, sie sepen gar zu spissig und blieben nicht auf der Nasen henten; er sollte seinen eignen Respekt in Acht nehmen, und sie wollten ihre Sachen nicht mit der Faust, sondern mit der Feder ausmachen." Relation des Stadthauptmanns und der Stadtwache d. 10. Juli.

<sup>288)</sup> Secund. Cont. Fact. 9.

Diefer ein Defret erließ, fraft beffen ibm eine bewehrte Bache von 20 Mann in feiner Karbe erlaubt und den Spenrern ernftlich anbefoblen murde, dem Bifchof geborfamen Refpeft ju erweisen 289). Aber eben defibalb gobr die Grbittrung in den Gemuthern fort. wurmte es den Spoyrern, daß ein Bifchof in ihrer Stadt mobne und, von Goldaten und Amtleuten umgeben, öffentlichen Sof balte, wodurch, wie fie fagten, bes Rathes Sobeiterechte gefrantt murden 290). Auch benahm fich die Leibmache mit foldatischem Trote, fabl 291), trieb fogar in Rirchen Ungucht 292) und mighanbelte die Burger, fo wie fie binmieder felbft von lettern grob gerichlagen murde 293). Die beiden Bartien gantten indef beim Reichshofrathe bigig brauf los, und obgleich des Bifchofs Bauern wieder ju Saufe dem Bfluge nachgingen, fo nahmen doch die Thatlichfeiten fein Ende. Der Rath fuchte feine Grundberrlichfeit auch noch über Die Saide jenfeits des Wormfer Warttburms gu bebaupten, und die Dudenhofer famen, mit Merten bewaffnet, dabin, bolten zwei Baar Ochsen, mit welchen Spenrer

<sup>289)</sup> Tertia Cont. Sp. Fact. 2. — Mandata b. 5. Mari 1715, b. 13. Mai und 21. Oft. 1717.

<sup>290)</sup> Auch verdroß es fie, daß der Bifchof wegen der Ginnahme von Belgrad auf dem Friedhofe mit Ranonen ichiefen ließ. Tert. Cont. Fact. 3.

<sup>291)</sup> Banfe. Richteramtprot. b. 29. Juli 1716.

<sup>292)</sup> Tert. Cont. Fact. 4. - Richteramtsprotof. b. 12. 3an. 1717.

<sup>293)</sup> Ettiche Garden des Dischofs betamen in einer Bierschenke mit den Burgern Streit, und lettre fielen über erstre ber, schlagen sie mit Springstoden "wie Hundsschläger auf Hundes" und schrien: "Schlagt zu auf die Hunde! schlagt die Hunde tobt! die Bisschlächen find lauter Hundss....r!" Protest. der bischen Kammer d. 14. Juli 1717.

Anechte bas Relb pfluaten und verfauften fie öffentlich 294). Eben fo fchnitten fie das Betreide auf ftadtifchem Boden vor der Dudenhofer Barte mit bewaffneter Sand, und begrüßten die Spenrer, fo auf ihren Neckern waren, mit Flintentugeln 295). Der Bischof befahl und billiate Diefe Gewalttbaten feiner Bauern , und frante nichts nach ben Defreten bes Reichskammergerichts, die bei gebn Mart lotbigen Goldes die Ochfen , fo wie bas Getreide, ohne Entgelt jurudjugeben befahlen 296). Der Streit mard befibalb immer verwickelter und auch bie Dörfer Schifferstadt und Berghaufen nahmen Theil. Erftere trieben ihr Bieb auf ftadtifche Beide; die Grenrer pfandeten und die Schifferstadter bolten bagegen der Speprer Ochsen und Rube 297); die Berghäufer aber schnitten beim Tafelbrunnen: bas Rorn mit bemaffneter Sand auf ftädtischem Boden 298), und die Dudenhofer trieben neuerdings der Spenrer Schafe aus dem Walde Davon 299). Dagegen verbot der Rath, unter bem Grunde des Türkenfriegs, Tang und Mufit in der Bfaffenflube 300), legte zwei Rreuger Mütterergeld auf das

<sup>294)</sup> Deputationsprot. b. 26. Mai 1717.

<sup>295)</sup> Abhorungsprotof. b. 13. Juli.

<sup>296)</sup> Mandate b. Weplar 19. Juni und 17. Juli 1717.

<sup>297)</sup> Abhbrungsprot. d. 26. Apr. und Rathsichreiben an ben Marientrauter Amtmann b. 2. April: 184

<sup>298)</sup> Richterprot. b. 12. Juli.

<sup>299)</sup> Protofoll b. 1. Deg. und 15. Deg."

<sup>300)</sup> Der Pfassenwirth hatte Heibeiberger Musikanten am Conntage; ber Nath verbot die Musik, aber der Domberr von Aubach befahl, auf seine Gesahr fortzuspielen. Das Domkapitel protetestieftirte gegen des Nathes Berbot, und der Nath protestirte zus rud. Nathsprotokon d. 28. Apr., 30. Apr. und 3. Mai.

Malter Frucht, foderte von jedem Fuder Wein einen Reichsthalet Ausfuhrzoll 301), untersagte seinen Bürgern beit füns Gulden Bön den Besuch der Kirchweihen zu Berghausen, Dudenhosen, Heiligenstein und Onerstädt 302), und stühre den Hasenpfühler Müller, der dem Leibiäger des Domdechauten, weil er im Binswalde dem Weidiger nachging, durchgeprügelt und ihm seine Jagdstinte zerschlagen hatte 303). Eben so legten die Speyrer zwei Boten des Anwalts vom Dudenhosen, so weigen des Getreides von der Warte in die Stadt gestömnten waren 304), und die Frau des Schultheisen von heilfgenstein 305) in den Thurn, und schlugen das Schloss ander Pforte des Kapuzinerklosters gewaltsam los, weil sich ein Todeschläger dabin gestüchtet batte, brachen ein Loch in die Mauer des Sowensky selletzen zwei Schild-

<sup>304)</sup> Schreiben bes Dontapitels an ben Rath. - Rathsconclusung b. 7. Rebr. 1718.

<sup>302)</sup> Rammerschreiben an Raif b. 15. Ang. 1718: 3,00 benn bie Speyrer glaubten, bes Bifcofs Amileute flegen fich hubeln, wie berrenlose Leute, und baß des Bischofs Unterthanen, wenn sie nach Speyer tamen, ben hut beständig unterm Arm halten mußten, und erst wieder vor bem Stadtibor aufsehen durften ?" — Antwort des Naths d. 25. Aug.

<sup>303)</sup> Richteramtsprot. b. 19. Oft. und 12. Nov. 1716. — Das Domfapitel hatte seit a. 1589 frast eines Bergleichs mit dem Nathe das Recht innerhalb der Landwehr zu jagen. Relation b. 17. Nov. 1716 und Rathscon. b. 7. Febr. 4718.

<sup>304)</sup> Protofoll b. 15., 30. Juli und 9. Mug. 1718.

<sup>305)</sup> Sie hatte, weil ihr in Sp. Weinumgelb war abgenbthigt worben, bas Kalb eines Sp. Meggers in Heiligenstein arretirt, und wurde gethurnt, als sie sich in der Ctabt bliden ließ. Nathsschreib. an den Amimann zu Marientraut d. 15. Juli 1718. — Rathsprot. d. 3. Aug.

machen in ben Rloftergarten, ließen Rinder und Frauen in ihrem Muthwillen durch die Bellen der Monche laufen, und befteten der Stadt Wappen an ihre Rirche 306). Dagegen übre ber Bischof Wiedervergeltung. - 2Bo immer ein Speprer fich in des Bisthums Dorfern bliden ließ, mard er festgebalten und erft bann, nach bezahltem AB, ledig gegeben, wenn bes Sochflifts Banern wieder auf freiem Ruf fanden 307). Bie aber Sartard felbft die Urtel bes Rammergerichts gering achtete, fo ließen fich auch bie Dudenhofer und Schifferftadter, auf ibn gefteifte burch feine Rechtsfprüche abhalten 308). Bon neuem fielen Erftere in den freitigen Bald, fcblugen dort ungescheut Baubolg, nahmen dem Stadtichreiber, der als faiferlicher Rotar in den Bald gefommen mar, um gegen bas Solgfällen nauf bas Bierlichfte gu protestiren" ben Degen ab, ichleppten ibn unter allerlei aroben Reden 309) fammt beffen beiden Bezeugen, gefan-

<sup>306)</sup> Ein taiferlicher Jahnbrich, ber in Sp. auf Werbung lag, erstach einen Bauern in ber Schenke und fioh nach vollbrachter That ins Kapuzinertlosser. — Die Speprer verloren ben Prozes am Kammergerichte und mußten im Kloser beir Statum quo berspellen. Mandate d. 20. Dez. 1718, 28. Marz und 31. Oft. 1719.

<sup>307)</sup> Prot. d. 1. Aug., 3. Aug. und 5. Aug. 1718. — Der Sp. Beder Ludwig von Genaspen wurde in des Schulzen haus zu Berghausen arretirt; trank aber den Wachen einen tuchtigen Rausch zu, und schlich nach Mitternacht, als fie der Wein und Schlaf fesselte, still zur Stadt. Dessen Relation d. 23. Juni 1717.

<sup>308)</sup> Comissio ad ocularem Inspectionem b. 17. Juli 1719. — Mandatum de non turbando b. 17. Juli 1719. — Auch an Speper erging ein Manbat de nihil innovando, de eodem.

<sup>309) 3</sup> Muerlei Sichelreben: bag euch ber Donner erichlag, ihr Laufend Caframent ! und fonflige Bergfreffende Bebrobungen unb

gen nach Marientraut, und legten fie zwei Tage lang ingleich armen Gundern, fo das Leben verwirft" in die Bachtftube. Gleichergeftalt benahmen fich die von Schifferftadt. 3hr Oberfauth griff, von mehreren Bauern begleitet , den Stadthauptmann , welcher die Gemartfieine des Stadtbannes fleißig ju bereiten vom Rathe beauftragt mar, in der Rabe des Rintenberger Sofes mit der Piftole in der Rauft an und rief ibm, da biefer mit bem ftadtischen Feldschüten die Flucht ergriff und ibm, beim ichnellen Galopp durch bas Bebuich, ber but fammt Berücke an den Zweigen bangen blieb, ehrenrübrifche Schimpfreden nach 310). Siegn maren noch neue und bittre Santereien in der Stadt gefommen. Seit Jahrhunderten war das Domfavitel alliabrlich am britten Tage ber Krengwoche in feierlicher Brogeffion aus bem Münfter, burch bie lange Strafe berab und über die Beinbrucke berum, mit ben andern Stiftern jum Beidenberge gezogen, und hatte von da den Bittgang, burch bas Beidenthor außerhalb ber Stadtmauern jum Rlarenflofter, und von dort wieder durch bas Thor jum Dome jurud fortgefest 311). Diefen Bittgang

vergallte Reden. 65 Relation des Motars Gbuer b. 14. Gept. 1719.

<sup>310) &</sup>quot;Der Dberfauth nachrufend: ba liegt ber hundsf.... s. v. mir genugsam Ursach gegeben hatte, ihm mit einem Terzerol eine Kugel in den Kopf zu jagen, wo ich mich nicht recolligirt, und mein Pferd gewendet. " Relation des Stadthauptmanns d. 16. Nov. 1719.

<sup>311)</sup> Ergahlung wie eine Prozeffion am 5. Mat 1717 von' ben Spepsrern gestort worden und Gegenergablung des Nathes (Speper gedr. bei Gustav Roben 1717) p. 6. — Seugenverhor b. 8. Juni 1717. — Dabei ereiferte fich der Rath heftig, daß das

jum Rlarenflofter wollte nun aber der Stadtrath nicht länger gedulden 319), und als der Bug, wie altüblich, im Sabre 1717 an das Weidenthor fam, murde den Domberen die Pforte vor dem Angesichte gugeschlagen, verschlossen und durch den Stadthauptmann mit feinen Soldaten befest, welcher auch tropig erflärte, er werde nicht öffnen, feine Beren von Spener batten es ibm bann befohlen. Erft bielten die vier Stifter unentschluffig ftill; dann aber, erbittert über des Rathes Reurung und offenen Religionshaß, fielen fie über den Stadthauptmann und feine Bache ber, marfen ibn auf die Geite, festen Sebel ins Thor und fprengten bas Schlof. Das Thor flog auf, und rubig ging ber Rug ber vier Stifter mit den Mannern jum Rlarenflofter; die Weiber aber waren im Schreden des Getummels mit Geschrei auf den Weidenberg gurudgefloben und barrten bort, bis die Brogeffion wiederfehrte, der fie fich dann rubig anfchloffen und jum Dunfter jurudgingen 313). Mit Bliges. schnelle war die Runde von diefem unandachtigen Sader in die nächstliegenden bischöflichen Dorfer geflogen, und alle Bauern, fo ebenfalls in Bittgangen burch ibre Marten gogen, liefen eilends nach Saus, in die Baffen,

Domfapitel in feiner Erzählung die Lutherischen Atatholis ich e nannte, und bringt auf Bestrafung dieses Religionsfriedbruches p. 13.

<sup>312)</sup> Aus bem Grunde, weil die Katholischen nicht erweisen tonnten, daß sie die Prozession gerade im Normaljahre 1624 ebenfalls geführt hatten, obschon sie einen Besip dieses Rechtes auf ein halbes Jahrhundert zurud durch Beugen erwiesen, und aus geschriebenen und gedruckten Liturgien es sich ergab, daß die Prozessisch schon foon a. 1562 im Gange war. Ibid. p. 20

<sup>313)</sup> Ergablung p. 23 et seq.

sammelten sich, und wollten auf Spener ziehen, ihren Bischof und bessen Geistlichkeit zu schüpen; doch wurden sie noch auf dem halben Wege schon unterrichtet, daß der Zank sich gelegt, und kehrten beruhigt, vielleicht ungern, wieder heim 3x4). Ueber alle diese gegenseitigen Rlagen und Thätlichkeiten saß eine kaiserliche Komission in Spener und hörte die Streitenden, ohne sedoch Frieden und Eintracht unter die schwer Ergrimmten zurücksühren zu können. Da trat der Tod zwischen die Partheien und sührte den sechs und achtzigjährigen Vischof vom Schauplaße, hinab zur dunkeln Gruft in seinem Münster 3x5).

Dem also mitten aus allen seinen Prozessen, Fehden und Reibungen urplöglich herausgerissenen hartard folgte auf dem bischöflichen Stule dessen Coadintor Damian hugo Philipp, Graf von Schönborn, des Deutschordens

<sup>314)</sup> Die Begenergahlung p. 13 fagt: ,, fie feven mit großen Freuben und vollen Sprungen vom Gottesbienft auf die Stadt zugetaufen. "

<sup>315)</sup> Am 30. Rov. 1719. Die deutsche Chronif der Speprer Bisschie (Manuscript im Ordinariatsarchive) legt ihm das Lob bei, er sep: pater patriæ, optimus princeps, justitiæ angelus gewesen. — Schematismus der Sp. Didecse für 1826 p. 55. — Rh. Antiq. 498. — Die Prozesse dauerten nach seinem Tode noch fort; allein der Ausgang mehrerer ist mir nicht bekannt. Der Hauptgant horte dadurch auf, daß sein Nachselger nicht mehr in Sp. wohnte. — Die Gemüther berühigten sich wieder und das Domkapitel stand dann fortwährend bis zur französischen Nevolution mit der Stadt im freundlichten Benehmen. — Es wird jeht noch vielfach von alten Mannern erzählt, wie im den 70ger und 80ger Jahren die Domherrn und die von den andern Stiftern mit denen vom Rathe häusig sich bei Musit, Banketen und Tanz steundnachbarlicht erlusigt hätten.

Ritter, Groffompthur der Balleien Seffen und Altenbiefen, und der römischen Rirche Rardinal 316). In tiefer Berrüttung hatten ibm die Frangofen und die Brogeffucht feines Borfahrers das Sochstift überliefert ; doch er bobes mit fo fraftiger Sand aus feinem Berfalle und führte den Krummftab drei und gwangig Rabre lang mit fo wohlthätigem Gifer, daß die Zeitbucher der Diögese ihn zu den Trefflichsten gablen, die je unter dem Spenrer Balbachin gefeffen. Als ibm bas Domfavitel die Mitra übertrug, fand er nicht eine Wohnung in feinem Rirchsprengel; denn die alte Pfalz zu Spener stand unvollendet, das Schloß zu Philippsburg lag noch von den Frangofen nieder und das Fürftenbaus, das zwei feiner Borfabren bewohnt, mar den Spenrern ein Dorn im Muge und verbaft, wie der Aminger eines fremden Enrannen. Also beschloß er in Bruchsal, mobin vordem der Stadt romantischichone Lage, am Rufe des Michelsberges, fo viele feiner Borfahren feit Bifchof Ulrich gezogen, feinen Gis ju nehmen, und legte dort mit eigner Sand den Grundstein zu dem schönen Schloffe, das noch jest in feiner Bracht und Größe die berabgefommene Stadt fcmudt, und beute noch von Fürften nicht verschmäht wird 3x7). Auch rief er dort, wo vordem nur niedre Butten verfielen, eine fleine, doch fcone, Stadt aus dem Boden, die in dem Namen Damiansftadt fein Undenfen erhalt, und baute in der neuen St. Beters.

<sup>316)</sup> Geit 1715. Iid. ibid.

<sup>317)</sup> Er traff eine Schuldenlast von 400,000 fl. auf bem Hochfift. — Den Grundstein zum Schloffe in Bruchfal legte er am 27. Mai 1722. — Aufferdem baute er noch Schlösfer in Hanhofen, Dusbenhofen, Deibesheim, Kirrweiter, Kislau und Waghaufel. Chronit der Bischofe. Manuscript. — Schematismus.

firche ein Begrabnifgewolbe für fich und feine Rachfolger 318). Borgualiche Gorafalt batte er ichon, ba er des Domfapitels Dechant mar, dem immer noch in feinen Trümmern liegenden Münfter au Svener ermiefen und eine bedeutende Summe aus eignem Bermogen au deffen Wiedererbauung bergeschoffen, und auch jest, ba er auf dem Bischofftule faß, betrieb er diefes große Werf bes Bisthums mit erneuertem Gifer. ausgebrannten Mauern bes Langbaufes, und die gebrochenen Thurme follten noch lange den wieder nach Spener fommenden Balfchen die Berftorungewuth ihrer-Borfabren geigen, und aufs Reue fam der Frangofe in bas noch von feinen frühern Schlägen blutende Bisthum. Der Kardinal mar eben aus dem Conclave zu Rom, mobin er gur Babfimabl gerufen worden 319), nach Bruchfal guruckaekebrt: ale der Abler und die Lilie um die Rrone Bolens in blutigen Rrieg gerfielen 320). 3m Früblina 301) des Rabres 1734 berannten die Krangofen Bhilipps-

<sup>318)</sup> In diefer Gruft legte er nur drei Grabgewblbe fur drei Leichen an, und als man ihn über diese geringe Zahl befragte, soll er geaussert haben: Mehrerer wird es nicht mehr bedursen. Diese Ahnung ward erfullt. Sein zweiter Nachsolger sand sein Grab auffer dem Bisthum, und die Leiche seines Dritten sulte und schloß die Grust fur immer. Ib.

<sup>319)</sup> Aus feiner langen Grabschrift in der deutschen Ehronit der Bischbse a. 1730. Schematismus. — Benedift XIII. war am 21. Febr. 1730 gestorben und Damian Hugo half den Kardinal Laurentius Corsini, unter dem Namen Clemens XII. jum Pabste wählen. Das Conclave hatte 4 Monate und 7 Tage gedauert. L'art. de Vérif.

<sup>320)</sup> L'art. de Vérif. a. 1733.

<sup>321)</sup> Rh. Antiq fest 23. Mai; aber L'art. de Véris. den 25. Mai 1734. Am 11. Mai hatte Roailles die Linien von Ettlingen erfturmt, und der Marquis d'Asseld berannte Philippsburg.

burg, und ein heer von 30,000 Mann, mit 60 Regerfcblunben, 120 Dreifigpfundern und ungeheuern Bombenmörfern 322), lagerte fich um die Stadt, in welche der Feldmarschall, Freiherr von Butgenau, gur tapfern Gegenwehr mit dem Sauffein feiner Getreuen 323) fich eingeschloffen hatte. Bei diefer Befahr flüchtete ber Rardinal aus feinem Bisthum, und der frangofifche Marschall Barwif legte fich in fein Schloß ju Bruchfal und baufte als Sieger in Reller und Gemächern 324). Doch jog Letterer nach etlichen Tagen vor Philipps. burg, um bie Belagerung ju unterftugen. Der Fransofen oberfter Feldhauptmann, Marquis d'Asfeld, fchlug bei Oberhausen eine Schiffbrude über den Rhein, und Butgenau versuchte fie mit einem Brander, fo mit Carcaffen und Bechfrangen geladen mar, und den er den Rluf berabtreiben ließ in einer dunflen Racht 325) au gerftoren; doch vergebens, weil der ju frube entgunbete Brander von den Frangofen entdect Um britten Juni eröffnete ber Ufer getrieben murbe. Reind die Laufgraben, und trop der von den Belager. ten veranstalten Ueberschwemmung, die feine Grengdiere bis jur Bruft im Baffer ju fteben gwang 326), nabm

<sup>322)</sup> Gie hießen Comminges von ihrem Erfinder. "Rh. Antiq.

<sup>323)</sup> Er hatte 4253 Mann. Ibid.

<sup>324)</sup> Schematismus 59.

<sup>325)</sup> Am 31. Mai 1734. Rh. Antia.

<sup>326)</sup> Le 3 Juin d'Asfeld ouvre la tranchée; elle est bientôt inondée; le soidat y marche dans l'eau plus qu'à demi-corps.
Un très jeune Officier, à qui son age ne permettait pas d'y
marcher de même, s'y faisais porter de main en main. Un
grenadier le présentait à son camarade, afin qu'il le prit
dans ses bras: Mets-le sur mon dos, dit celui-ci, du moins

er mehrere Huffenwerte, und beichof nun aus vielen Batterien, von jenfeits und von diesfeits des Rluffes, die bartbedrangte Reftung. Sechs Bochen lang flogen die Bomben und Rugeln 307) in taglich erneuertem Rampfe in Die Stadt: in dreizehnmaligem Sturme verfuchten die Krangofen mit immer fleigender Buth Meifter ber Balle ju merben, von benen aus ein morderifches Rartbaunen- und Buchfenfeuer taufende ibrer Bruder nieberftredte 328), und nicht hielt es fie ab, baf eine Studfugel ihrem Marichall Barmit fo ben Ropf megichlug, baf nur brei gabne im Unterfiefer ibren Blat bebielten 329); jum vierzehntenmale follten alle Schanzen und Mauern mit dem Degen in der Rauft angerannt und übermältigt merben. Da in ber Racht des 18. Juli berief Butgenau den Rriegsrath; man bedachte ber Stadt fclimme Lage; das Zeugbaus mar icon por gebn Tagen, mit 42,000 Batronen und allem mas barin war, durch eine feindliche Bombe aufgeflogen, und eine andre Bulverfammer war noch in letter Racht geplatt, und batte eine beträchtliche gude in den Ball geriffen; bas Rronenwert mar in Reindes Gemalt; Die gange Stadt mar fo burchlöchert und gerichoffen , baf fein Saus und feine Rirche mehr Schut bot und bie

s'il y a un coup de fusil à recevoir, je le lui épargnerai. L'art. de Véris.

<sup>327)</sup> Es flogen 25,000 Bomben in die Stadt. Rh. Antiq.

<sup>328)</sup> Diese Belagerung toftete bie Frangofen 30,000 Mann. Dh. Untia.

<sup>329)</sup> L'art, ele Vérif. — Mb. Antiq. — Der Marschall Billars fagte, als man ihm Barwid's Tod mildete: cet homme-là a toujours été heureux. — Bon den Franzosen blieben noch le prince de Lixim und der Marquis de Sully.

Befatung, obichon fie feither mit unerschütterter Ausdauer gefochten, fchien, weil die meiften vor furgem erft ju ben Baffen gefommen, einem neuen Sturme unterliegen ju muffen. Alfo beschloß ber Rriegerath au favituliren. Noch in der Nacht fam man überein, gab Geiffeln, und unterschrieb die Rapitulation in fechgebn Artifeln, ju benen Butgenau noch feche andre für bes Bifchofs Berichtsbarfeit und Befalle bingutbat, die aber der Franzose verwarf 330). Drei Tage später jog die Befatung, wie man übereingekommen, mit al. Ien Ehrenzeichen, und jeder Mann mit 20 Schuf in der Tasche, aus der Stadt, über Spener nach Maing, und diefes Bollwerf des deutschen Reichs ward von den Frangofen befest. Doch febrte es nach dritthalb Sahren, als der Friede von Wien die Rriegenden verföhnte, wieder unter ben Krummftab jurud 331). 2(m 11. Sornung 1737 gonen die Frangosen davon, und übergaben die Reftung den biegu abgefandten Reichstrup. pen, welche auch, in Beifenn eines faiferlichen Generalfeldzenameifters, als des Reiches Bevollmächtigten, inaleichen des bischöflichen Stattbalters, Freiberen von Elk- Dettingen und zweier Domheren, als des Rapitels Machtboten , bem romischen Reiche, ber faiferlichen Majestät und dem Sochstifte Spener, als des Landes Regenten, den Gid ber Treue auf dem Blate vor dem Schlosse öffentlich ablegten. Diese Wiederkehr der Stadt ju des Reiches und des Bischofs Sanden wurde bann mit einem frendigen Te Deum und einem froblichen Mable gefeiert 332).

<sup>330)</sup> Rh. Antiq. , gibt fie aber nicht an.

<sup>331)</sup> L'art. de Véris.

<sup>332)</sup> Rh. Antiq. 458.

Bon jest an genoß das hochsift fast ein halbes Jahrhundert lang der tiefsten Ruhe 333), und das Dom-fapitel mehrte das Vermögen seines Gotteshauses durch lange Sparsamteit. Der Rardinal war nach dem Rriege wieder in sein Land zurückgekommen, starb aber bald, und hinterließ dem Domseckel ein reiches Vermächtnis von seinen Taselgeldern, um das zerfallene Münster wieder aufzurichten, und die Domberrnpfründen zu bestern 334).

Ihm folgte der Domberr Franz Christoph von Hutten zu Stolzenberg 325), des gelehrten Prosper Lambertini 336) gelehrter Schüler, unter dessen Regiment die Diözese an Reichthum und Ordnung wuchs 337). Zur Mitra ward ihm noch der Kardinalshut, und dazu noch, aus des Kaisers händen, ein mit edlem Gesteine geschmücktes Bruftreuz; benn das Reichsober-

<sup>333)</sup> Es war in feinen Grengen, bie Jehbe mit Pfalz (weiter unten) abgerechnet, fein Rrieg mehr bis gur frangbifichen Revolution.

<sup>334)</sup> Rudfehr 11. Mary 1737. Tob 19. Aug. 1743. — Er versmachte für ben Dombau 50,000 fl. und 30,000 fl. für die Pfründen. Einsweilige Hochfürstlich - Speperische Anmertungen über den Abdruck diversorum Gravaminum eines Hochwürdigen Domtapitels contra Hochfürstliche Gnaben daselbst. Gesdruckt a. 1760 p. 14. — Multa nummorum millia ad excitandam Basilicam Spirensem. Seine Grabschrift in der deutsschen Chronit der Sp. Bischbse. (Manuscrift.)

<sup>835) 14.</sup> Nov. 1743. — hanbfdriftliche deutsch. Chr. — Rh. Anstig. — Schematismus 59.

<sup>336)</sup> Nachher Pabst Benebitt XIV. L'art. de Verif. - hutten batte in Rom seine Studien gemacht. Schemat.

<sup>337)</sup> Er vollendete alle Gebaude , Die fein Borganger angefangen batte. 167d.

baupt war ibm vor vielen bold 338). Mit feinem Domfapitel fam er jedoch, tros der den Domberen gegebenen Erlaubnig: fatt der fruber getragenen ich margen Talare hinfort violette anlegen zu dürfen 339), in Unfrieden. Umfonft batte es in Minne mit ibm gu leben versucht, alle Rachtungstage batten fets in argerm Grolle geendet. Da flagte es endlich über ibn ernstlich und scharf vor Raiser und Reich: "der Bischof fcbreibe bochmutbig an fein Rapitel; er achte feine Rapitularen gleich fimveln Landpfarrern; jum Baue ber noch darniederliegenden Mutterfirche des Landes - fo doch feine Brant - gebe er feinen Beller; ben Rapitularen und Chorleuten weigre er die uralte Rollfreiheit am Fahrt ju Philippsburg, und eben fo ordentliche Rechtshilfe in Sachen Domkapitels gegen bischöf. liche Unterthanen. Gleicher Geftalt gefährde er durch feine Sager den Bildbann bes Munfters, fie felbft aber durch neue Ordnungen und Regeln, entgegen den alten Sabungen, nicht wie ein Bifchof in Milbe, fonbern mit fürftlichem Trope, gleich einem 3mingheren; und doch fen das Rapitel des Landes eigentlicher Grund. berr. Das Bilb bege er über Gebühr, alfo bag die arme Saat des Landmannes den Sirfchen und Reben gur Beute merbe - bann jage er wieder unmäßig, rufe des Bisthums Bauern gur Sagdfrohnde, treibe fie im Commer bei Rheinüberschwemmungen durch Sumpfe und Deiche, und im Binter hinaus in Schnee und bittere Ralte, und balte die armen Leute beim Jagd-

<sup>338)</sup> Karbinal am 23. Nov. 1761. — Danbschr. Chr. — Das Peltorale hatte 40,000 ff. im Werthe. Schemat.

<sup>339)</sup> Conceffions-Brief b. 26. Jenner 1745 in der Sandfdrft. Chr.

jeng, fo daß fie oft in vier Wochen ihren Sof nicht wiederseben. Heber des Domfavitels Dorfer Oberowisbeim, Ober- und Niederwösingen, Durrenbuchig, Seblingen, Bauerbach, Bafchbach, Affenbeim, Robers. beim und Retich bebaupte er die landesberrlichen Rechte, die ibm nicht gufommen, und übe nicht nur den Blutbann, der ibm gebubre, fondern auch das Frevelgericht; ftelle die Domtavitel'ichen Bauern ans Salseifen, bebe die Surentare und die Bon megen Schlägereien und Diebftablen - mas doch nur bes Münfters Recht Chenfo verbiete er des Sochfifts Beamten bem fen. Domfavitel au bulbigen, belege beffen Bebnten mit . Saft, ichreibe Landschapungen aus, ohne beffen Biffen; mifche fich in die Chordisciplin, die ibn nichts angebe und bandle gegen die beschworne Bablfavitulation 340)." - Dagegen vertbeidigte fich ber Bischof aut und übel 34x) und war feineswegs gewilligt, feine wirflichen

<sup>340)</sup> Alle biese Cravamina sind weitläufig aufgezählt in den "zeinsweisligen Anmerkungen" oben Nr. 334. — Die Wahlkapitulation, welche er beschworen hatte, legt unter anderm dem Bischof auf: [a] katholisch zu bleiben; [b] bsters im Dome das Hochant selbst zu halten; [c] nicht zu viel Bettelordensstlisser zu errichten; [d] in bedeutenden, das Hochstift betressen Geschäften nichts ohne sein Kapitel zu thun; [e] im Munster einen taugslichen Prediger anzustellen und zu salariren; [c] seine Didzessessen zu visitiren und, nach der Vörschrift des Concils zu Trient, diese Wisitation nur in Beisen wenigstens zweier Domkapituslaren, von denen Einen er und den Andern das Domkapitel wählt, vorzunehmen u. s. w. Wahlkapitulation in den einsweiligen Anmerkungen.

<sup>341) &</sup>quot;Er fen Berr bes Landes; Ihm gehbre ber Wildbann; das Domlapitel schreibe ihm unartig; er fen tein Despot; in des Rapitels Obrfern fen ber Bischof Oberberr; im Rapitel seven

und vermeintlichen Sobeiterechte von dem Rrummffabe burch fein Rapitel trennen ju laffen, und warf ben Domberen Anmagung, Sochmuth, Bantfucht und fabrlofe Bermaltung mabrend der letten Stulerledigung por; vertrug fich jedoch julett in Minne und regelte in fefter Rachtung feine und des Ravitels Rechte 342). -Huch mit ber Pfalg gerfiel er in bittere Berwurfnif. Seit Sabren batte ber Churfurft, unter bem Ramen eines ewigen Raftvogtes des Sochstifts, ungablige Rranfungen faft in allen Theilen des Bisthums geubt, und begann nun offene Febde gegen den Bifchof, weil ibm diefer einen Bollftod, fo er ju Grevenhaufen neu errichten laffen, niederwarf. Achthundert pfalgische Grenadiere, mit bundert Dragonern, fielen in des Sochflifts Memter Rirrmeiler, Edesbeim und Deidesbeim, brandschapten ble Dörfer, und führten des Bischofs feine Beine, fo bafelbit in beffen Rellern aufgelagert waren, bavon 343). Früher schon waren die pfälzischen

etliche hipige Kopfe und Nadelssührer; er sey an teine Wahltapitulation gebunden; das Kapitel möge die Verwaltungsprotofolle einsehen, aber eine Revision gebühre ihm nicht; Jedermann wisse, daß man ohne Vauern nicht jagen tonne u. s. w. " Einsweilige Anmert.

<sup>342)</sup> Bertrage b. 22. und 24. Dov. 1760. Sandidrfil. Chr.

<sup>343)</sup> A. 1753. ... Unter Berübung allerley zaumlofer Insolenzien und Ausstoffung insamester Reden. "Die Pfälzer erhoben 9,000 fl. Brandschapung. Standhaste Ausstärung in Sachen des Bischosen zu Spener contra Churpsalz. Gedruckt zu Bruchsfal. — Schon a. 1666 haußte der Churpsuft in arger Fabe im Hochstift; warum, ist mir nicht bekannt. Am 9., 10. und 11. Sept. 1666 sturmten die Pfälzer das Schloß zu Hambach und die dortige Kirche, erbrachen die Safrisei, zerschlugen die Bischer und den Taussein, zerscher das Pfarrhaus und schlepps

Bauern zu Lachen, welche an dem Balbe ber bifchof. lichen Gemeinde Sambach gleiches Solzungerecht anfprachen, mit zweibundert Bemaffneten, über die Sambacher Gemeindsleute, als Diefe Die Grengen ibres Forftes begingen, bergefallen und batten, als iene in einem blutigen Gefechte nach Saufe gewichen, vierbundert Stämme niedergeschlagen und nach Lachen geschlevet 344). Gleichfalls batte der Churfurft feine Bauern von Duttweiler burch 150 Grenadiere in ben Mitgenuß ber Maikammerer Saingeraide gewaltsam eingeführt, und die reichsten Bauern des Bischofs zu Maifammer, St. Martin und Diedesfeld ausgeboben und nach feinem Umte Menftadt gefangen geschleppt. Siezu mar noch gefommen, bag ber pfalgifche Roller an ber Spenerer Barte die bifcoflichen Bauern der umliegenden Dorfer, welche Früchte jum Bertaufe in die Stadt führten,

ten ben Raub nach Neuftadt. Am 18. Oft. flurmten sie bas Schloß wieder, hieben die 9 Mann bischbsticher Besaung nebst zwei Bauern zusammen, und führten 19 Fuber Wein nach Neuftadt. — Am 27. Oft. tam ber Churfürst selbst mit einem Haussen, raubte Benningen und Fischlingen aus, flurmte dann Kirrweiler, gewann's mit Verlust vieler Leute, welche von der Bessaung des dortigen Schlosses niedergeschossen wurden, und verssuchte vergebens des Schlosses selber Weiser zu werden. Die Pfälzer raubten die zwei Thurmgloden, drangen in die Kirche, schnitten dem Muttergottesbilde die Rase ab, schlugen dem Chrissusbilde das Haupt herunter, brachen den Opferstod los, warssen alle Däcker von den Häusern, trieben 100 Kühe fort, zerstraten die Weinberge und zogen dann mit vielem Raube davon. Ibid. Teilage p. 50.

<sup>344)</sup> A. 1748. — 20 hambacher wurden thotilich verwundet; 2 von Reuftabt und 2 von Lachen blieben auf dem Plage. Ib. Beil.

und fich auf ihre alte Bollfreiheit beriefen, pfandete, daß der Churfurft, auf des Bisthums Boden, bas gemeinschaftliche Meg. und Judengeleite für die Pfalt allein foderte und, um des Bischofe Geleitsrecht einzuschläfern, die Defleute und Inden auf Rebenwegen, und fogar um Mitternacht, burch bas Sochftift geleiten, und öfters feine Goldaten in Bataillonen durch bes Bifchofs Dorfer gieben ließ, obne diefem Ungeige gu machen, als waren es feine eigne Lande. Gebr übel empfand es auch ber Bifchof, daß der Pfalgraf in des Sochstifts Dörfern den Baftardfall ansprach, und daß deffen Oberamtmann zu Neuftadt bes Bifchofs Bauern von Schifferftadt wegen Forffrevel vor feinen Stul gur Balbruge geladen batte. - Alle diefe Rranfungen führten endlich swifchen ben Rebbenden eine große Rachtung berbei, welche alle Rlagen des Bifchofs friedigte und die alten Rechte des Sochstifts auf's Reue verbriefte 345). Doch fühlte fich bald die Luft der Macht durch die Rachtung beengt, und der Pfalzer band fich nicht allau ftreng an ihre Artifel; es gab neue Errungen. Gin neuer pfalgischer Bollftod ju Grevenhaufen regte den alten Bant, und der Bischof flagte drob am Reichshofrathe, welcher auch dem Churfürften befahl, die Rachtung in allen Bunften getreulich zu halten 346). Der aber fuchte feine Schritte ju vertheibigen und wenbete fich, als er in Rechten abgewiesen mard, an des Reiches verfammelten Konvent, um bei ben Gurften gu erbalten, mas ibm bas Bericht verfagt batte: mogegen jedoch ber Bifchof neine fandhafte Aufflarung des Un-

<sup>345)</sup> A. 1755. Ibid. p. 41.

<sup>346)</sup> Refeript b. 23. April 1760. 1b.

grunds der pfalgischen Ansprüche ans versammelte Reich" eingab, und in icharfen Worten bes Bfalgers Hebergriffe rugte, ber, fatt eines ewigen Raftvogtes, feit Sahren nur des Sochstiftes Qualer geworden 347). -Ucht Sabre noch verwaltete nach diefem Banfe ber Bi-Schof fein Sochstift, bis ber Tod feinen Banden ben Rrummftab entnabm, als er noch erft den vier neuen Gloden, welche das Domfapitel im Sabre guvor batte giefen laffen, im Ronigschore die Taufe ertheilt batte. Die Grofte diefer Gloden mog 49 Bentner, mard gur Ehre unfers herrn und heilandes getauft und trug, nebft ben Bappen des Rardinals und jenen aller Domberen, bas Chronographicon: Pio Canonici de Vizdum suffragio et legatis ex hæreditate ejus mille florenis. Die Zweite, gur Chre der allerfeligften Sungfrau, batte 28 Bentner im Gewichte und auf ibr, wie auf ben zwei Rolgenden, von denen die Dritte 15 Bentner fchmer, bem b. Stephan, Die Bierte und Rleinfte aber von 6 Bentner dem b. Bernhard gewidmet mar, las man die Mundschrift: Sumptu Capituli Cathedræ Spirensis 348).

<sup>347)</sup> Aus biefer und ihren Beilagen find alle obige Daten gezogen.
— Es ift mir nicht befannt, wie ber Prozes ausging.

<sup>348)</sup> Handschriftl. Chronif. — Die Glodenweihe hatte am 29. Marg 1770 flatt, und ber Kardinal flard am 20. April. Ibid. Schematis. — Rh. Antiq. — Das Ritterslift Obenheim hatte ihn noch turz zuvor "per unanimia vota per modum inspirationis vel quasi» zu seinem Probst gewählt. — Es mag auch noch angemerkt werden, daß dieser Bischof a. 1764 das in unsern Tagen wieder in Flor gekommene Gesundbad zu Langenbruden zuerst zurichten ließ; und daß der Glodner der Schopkirche zu Bruchsal, als Ighann Hugo schon krant lag, um Mitternacht die ganze Kirche erleuchtet gesehen, und als er, in der Meinung, es sey darin Teuer ausgedrochen, hineingegangen, einen Bischof

Sein Leichnam ward mit fürstlichen Stren in der neuen Gruft der Peterstirche zu Bruchfal, neben seinem Borfahrer, zur Ruhe gebracht, sein herz aber in der Wallfahrtstirche der Kapuziner zu Waghäusel zu den Seiten des Marienaltares beigesett, den er aus seinem Schape hatte erbanen lassen.

Vierzig Tage nach seinem Tobe gingen die Domberrn zu Kapitel, und wählten ihren Domdechanten August Philipp Karl, Reichsgrafen von Limburg-Styrum 349), den Geschichte und Sage einen gutmüthigderben, fast roben Mann, einen fräftigen, geistreichen, aber harten Fürsten, und einen stolzen, eigensinnigen, doch eifrigen Bischof nennen 350), dessen Meinung von der

mit zwei Leviten in Pontificalibus am Altare gefunden haben will, woruber er, tobtlich erschroden, in schwere Krantheit versfiel. Da ber Bischof bavon horte und ber Mann seine Bischion mit einem Eide befraftigte, so glaubte Johann Hugo, bas bebeute seinen Tob und empfing die Sterbsaframente. Handsschriftl. Chronif.

<sup>349)</sup> Am 29. Mai 1770. hanbschriftl. Chr. — Fortsesung des Simonis. (Manuscript.) — Schematis. — Rh. Antiq.

<sup>350)</sup> Die Fortses. des Simon, nennt ihn: 3, einen geschicken, rauben und eigensinnigen Mann, mehr Furst als Bischos. "

Bon seinem Character gibt folgende Anetdote einen Begriff.
Als erstgeborner Sohn und Erbe der Reichsgrafschaft wurde er in Wien erzogen und lernte dort in seinem zwanzigsen Jahre ein Fräulein tennen, die sichen, tugendhaft, von altem Hause aber — arm war. Er beschloß sie zu heirathen. Sein Bater, von ihm hierüber in Kenntniß geseht, schrieb ihm zur Stelle durch Estafette: er werde nie ein armes Fräulein als Reichsgräss in seinem Schlosse gräsin in seinem Schlosse ausnehmen, und er verdiete ihm die ungleiche Heirath bei seinem väterlichen Forne. Der junge Graf schrieb sogleich zurück: er gehorche dem Vater und siehe von der Heirath ab, werde aber, da ihm die Gewählte nicht

Macht eines Reichsfürften 352) und der hoben Barde eines Bifchofs mitunter alljugroß gewesen fenn mochte,

als Gattin erlaubt fen, funftig fich por jeber aufgebrungenen Cbenburtigen gu mabren miffen. - Da er gufallig gebort hatte, bag por turgem eine Domprabende in Speper ledig gemorben , nahm er am folgenden Tage fon Poftpferde, verließ Wien, ohne bas Rraulein wieber ju feben, tam nach Speper, erhielt bie Prabende und fdrieb nun feinem Bater : er fen Domberr geworben und trete bie Reichsgraffchaft feinem nachgebornen Bruber ab, bem man nun eine Reichsgraffin ober Furftin anbeirathen inbge! - Alle Burebungen feines Baters und feiner Greunde, feinen Entichluß wieder manten ju machen, blieben fruchtlos; er wies fie mit Bitterfeit gurud und ließ fich, um alle Anmuthungen niederjufchlagen, im folgenden Jahre jum Subbiafon weihen. - Als Dombechant hatte er folde Prozeffe und Bantereien mit ben Domberen, bag ibm im versammelten Rapitel ber Stul umgetreten murbe, als fep er nicht werth bas rauf gu fipen, und boch mablten fie ibn, feine Beiftesuberlegen= beit und feinen energifden Ginn anerfennend, per unanimia jum Bifcof. Als folder mighandelte und tarbatidte er feine. Diener und fogar Amtleute bei bem geringften Berfeben - gab ihnen aber oft, wenn ber Jachgorn verflogen war, bedeutenbes Troft= und Schmerzengelb und bat fie um Bergeibung.

351) In einem bedeutenden Prozesse ob eines Waldes mit Churpfalz bestand seine Hoftammer sest auf den Rechten des Hochsists; August aber, aus personlicher Neigung gegen den Chursursen, befahl ihr nachzugeben und einen Vergleich einzugehen. Zweimal schon hatten ihn die Kammerrathe in corpore gedeten, die Rechte seines Stuls mit Festigkeit zu vertreten; allein er hatte sie jedesmal sehr ungnädig zurückgeschick. Da übernahm der jüngste Rath, auf Zureden und im Namen der Andern, zum Drittenmale den dornigten Austrag, den Bischof an seine landesherrliche Pflicht zu erinnern. August ließ ihn vor, borte seinen Vortrag über die Pflicht der Hofsammer, auf dem Besipe des Waldes zu bestehen, mit Ausmertsamteit an und sagte: Nun, es freut mich, daß Er Courage hat; es mag Ihm diess

## und der oft ben Erftern mit harter Laune berrichen

mal fo bingeben, weil Er noch ein junger Mann ift! Aber ben alten Peruden, Die Ihn gefdidt haben, fag Er: ob fie bie Efel - ober ich ber Zurft maren? Gag Er ihnen: fie maren gwar bie Rammer, aber auch nur bie Rammer, aber ich ich mare ber Gaal. - - Gine Wirthin ju Bruchfal murbe von einem burchreifenden Rremden gefragt: was benn ber Burft mache? Ich, erwieberte fie etwas argerlich, ich wollt' bag er im himmel mar'! August erfuhr bas, und mar uber Diefe Meuf= ferung fo entruftet, bag er bie erfdrodene Grau augenblidlich burd Dragoner ins Schloß bolen fieß und fie, wegen refveftwi= briger Rebensarten, auf ein halbes Sahr sum Buchthaufe per= urtheilte. 3hr Mann bot 5.000 fl., wenn ibr die Strafe erlaffen murbe; allein die Wirthin rief: nein, ich will die 5,000 ff. abfigen! Die gange Belt weiß, bag ich fein Berbrechen began= gen babe, brum beschimpft mich bie Buchthausftrafe nicht - fie icanbet im Gegentheil ben Torannen! - Darid! tommanbirte ber Bifchof, bas Ruchtbaus foll fle Refpett lebren! Die Birthin murbe jest in ben Sof bes Ruchthaufes geführt; bort aber ericien ein Sofbeamter und befahl, fie jum Gurften gurudgu= bringen. Dun, fagte ihr ber Bifcof, Sie ift ein braves Weib und weiß ihrem gurften ju gehorchen; aber mehr Refpett, mehr Refpett! - Bebe Gie, weil Sie fo gehorfam war, nur wieber nach Saufe; aber balte Gie ihre Runge mehr im Raume -Weibergunge ift ein fcarf Ding; aber ich hab' Mittel fie flumpf ju machen! Best geh' Gie! - - Ueber feine Reugierbe ju wiffen , wer alle Frembe fepen , welche burch feine Refibeng paffirten, und bas beghalb am bortigen Damiansthore bis gur peinlichften Rleinigfeitsframerei getriebene inquifitorifche Ausfragen ber Reifenben, wovon man ihm jeben Abend bas Refultat porlegen mußte, ergablt man viele brolligte Anefboten. - Geine Lieblingsbrohung war : ,, innerhalb 24 Stunden ift Er aus ber Refibeng! " bis ein fo Berbannter ibn fpottifc fragte: Gnabiger Berr, auch aus dem Landden? und fo fonell aus bem Schloffe rannte, daß ihn weber bes Bifchofs Deitiche, noch bef= fen verfolgende Dragoner einholen tonnten.

tieß, mo nur der fanfte Stab des Lettern hatte walten follen 352).

352) Ceine Beiftlichen ericbienen nur mit banger Angft vor ibm, meit er mehrere fogar mifthanbelt hatte, und bei bem geringften Ber= feben ober Widerfpruche mit Beitiche und Prieflerhaus brobte. Doch tonnte man ihm burd Reftigfeit imponiren. Der geiftliche Rath Denbel hatte Die bifchoffiche Bermaltung in icharfen Worten gerügt, und wurde ploglich nach Bruchfal entboten Ceine Freunde bedauerten ibn bei feiner Abreife und er felbft fagte: ich werbe wohl ein balbes Jahr im Drieflerhaufe faffen muffen. Als er ju Bruchfal ins Solog por ben Bifchof tam, trat ibm biefer gornfuntelnd entgegen und fuhr ibn an: bat Er biefes gefchrieben? ,, 3a, gnabiger Berr. 4 Und Er hat fich unterftanden meine Regierung ju tabeln? ,, 3ch glaubte es meinem Bewiffen und meinem gnabigen herrn, als beffen geiftlicher Rath, foulbig ju fenn, und forieb nach Ueberzeugung, bie Wahrheit. " - Die Wahrheit? bonnerte ber Bifchof und ftampfte mit bem Juge, die Wahrbeit! Ihn foll ja bas Don= ner - - Er himmelfa - -! wo ift meine Rarbatiche? , Gnabiger herr , rief ber geiftliche Rath , moberiren Gie fich! Sie vergeffen, baf Gie ein Bifchof und fiebengig Jahre alt find - glauben Gie benn emig ju leben? In einer Racht tonnen Gie por bem fleben, ber Ihnen Rechenschaft von Ihrer Berwaltung abfobern wird, und ba mogen Gie vielleicht umfonft nach ber Peitsche rufen. - August mar wie vom Donner getroffen und ichwieg mabrend etlichen Minuten. Mun, fagte er endlich, Er hat es gut gemeint, und ba tann ich 3hm nicht bofe fenn. Aber bebente Er, bag ich fein Bifchof bin und mache Er ein andermal feine Feber nicht fo fpig! Geb' Er und bet' Er fur mich! - Deubel tufte geruhrt feine Sand und fagte: o gnabiger Berr, Gie find gut, aber heftig. Mun, erwiederte Auguft, lag Er's gut fenn; Ef' Er an ber Ravaliers= tafel ju Mittag und bann pad' Er fic. - Der geiftliche Rath tam, jur Bermunbrung aller, noch an felbem Abend in feine Pfarrei jurud, und am andern Morgen folgte ihm ein Fuber Wein aus bem Soffeller.

In ber Soffirche ju Bruchfal vom Bifchofe ju Silbesbeim tonfetrirt 353) ergriff er die Rugel bes Regiments mit einer Rraft, wie fie bes Landes Roth bringend forderte 354) und bewirfte baburch, daß ber Sunger fein Bistbum meniger bart beimfuchte. Raum aber mat die arge Thenerung porüber; als er mit Ernft auf die Wiedererbauung des feit fast bundert Sabren in Trümmern liegenden Münfters bedacht marb. Mur bie brei Chore maren feit dem großen Brande mit unermeflichen Roften langfam und zu verschiedenen Reiten wieder aus bem Schutte erftanben; bas Langbaus jeboch mit den burchbrannten westlichen Thurmen zeigte noch die Buth der Rlammen und des Frangofen 355). Allo öffnete nun das Rapitel ben lange erfparten Schab, und ber Rurft ichof gu. Bon brei entworfenen Bauriffen mard jener bas Architeften Reumann zu Bilraburg nach langer Brufung beliebt, und mit bem Reubiabre 1772 der Schutt binmeggeraumt, die Fundamente gefucht, und aus gang Deutschfand geschicfte Manner verfcbrieben. Sie famen, befonders Involce 356). Lang-

<sup>353) 16.</sup> Gept. 1770. - Fortf. bes Simon.

<sup>354)</sup> Im hungerjahre 1771 verbot er die Aussuhr bei Todesstrafe. Das Malter Korn kostete im Bisthum 11 ff., Gerste 8 fl., Spelz 6 fl., Kartossel 4 fl. Ibid.

<sup>355)</sup> Der nordwestliche Thurm mar a. 1752 abgetragen worden, weil einer der Thurme des Weidenstifts urplöplich, das Langhaus gerfcmetternd, eingefallen war, und man gleiches Schicksal befurchtet hatte. Ligel. — Ruhlmann.

<sup>356)</sup> Forts. des Simon. — Der Schutt lag im Paradiese so boch, daß man nur uber einen hugel von Kummer durch die große Pforte eingehen tonnte. Bauer im Leben Lehmann's. — Unter ben drei Bauplanen war leider der Gewählte in Bezug auf das Portal mahrscheinlich der Geschmadlosefte.

fam, meil gang in ber Form und Bediegenbeit bes alten Baues, fliegen die Mauern wieder empor, wolbten fich die boben Bogenfenster, bildeten fich die Geitenhallen, erftanden die maffiven Bilafter, wuchsen die schlanfen Gaulen und trugen wieder bas, weite Rreusgewölbe des Langbaufes: und, wie vordem, lief auffen Die von bunnen Gaulen getragene Gallerie, bes Gottes. haufes fchonere Bierde. Das breifache Thor und bas Rreuggewolbe bes Baradiefes flieg auf ben alten Run-Damenten vom Boden an in beträchtliche Bobe, und über ibm ragte auf's Reue die minder große, doch immer noch gemaltige Ruppel, wie eine Riefin, boch über bas meite Dach bes Lanabaufes, und weitbin glangte über ihr die vergoldete Rugel, auf der das Reichen der Erlöfung fralte: aber flein und dunn, gleich verfummerten Zwergen, blieben ju ihren Seiten die beiben Thurme, und bienten, in ibrer Berfrupvelung, nur noch den Plat ju jeigen, mo vordem ihre bobe und majeftätische Borganger weit binaus in ben Spepergan geblickt batten, oder um die auslaufenden Giebel der Seitenschiffe gu verfteden 357). Un die Eden ber Borballe lebnten fich vier Ppramiden oben mit großen fleinernen Rugeln 358) und über das nichtsfagende aeschmacklofe Portal feste man die foloffalen Standbilder der Apostel Betrus und Baulus und über ihnen, in die Blende der Rugel, jenes der Muttergottes, au beren Rugen die Anfangsworte des Salve Regina die

<sup>357)</sup> Leptrer Meinung ift der Bauinspettor Martin in feinem Berichte an die R. Regierung b. 17. Aug. 1818.

<sup>358)</sup> Db dem Baumeister Die 3bee der agpptischen Pyramiden vorgeschwebt haben ma ?

Schutherrin des Münsters erkennen ließen. Zwölf Jahre währte der Bau, und über zweimal hundertrausend Gulden verwendeten der Bischof und sein Kapitel an die Wiederherstellung des ehrwürdigen Tempels. Oroben aber in der Anppel riesen jeht wieder sechs Glocken 359) die Gläubigen zum Gottesdienste; eine große Schlaguhr verfündete von da herab der Stadt den Ablauf der nie rastenden Zeit, und eine neue Orgel erhöhte wieder die Feier des Hochamtes. Der tostbare Frohnalter, von grünem Marmor, das Altarblatt von eararischem, die rings herumlausende Staffelei aber von schwarzem Marmor, war schon früher gebaut worden 360); und der Domscholaster von Mirbach schwückte ihn jeht noch mit einem Tabernakel und sechs Kandelabern von gediegenem Silber und einer großen goldnen Monstranz 362).

<sup>359)</sup> Das Domfapitel ließ zu ben vier bigen p. 142 noch a. 1779 zwei neue giesen. Nach einer mir bon Gr. Erzellenz bem Herrn Regierungspräsibenten v. Stichaner mitgetheilten Korresponsenz benz des Kapitels mit dem Bischof, verungludte der erste Gus, weil nach dem Gutachten des Hauptmann Schwarz, welcher den Domban leitete, der Schmelzosen schlecht gebaut war. Einzgabe des Mainzer Stuckhauptmanns Roth, welcher die Gloden goß — und Gutachten des Hauptm. Schwarz d. 31. Oft. 1781.

— Die große Glode von 90 Zentner gelang erst a. 1785, und es wird erzählt, ein junger Domherr v. Mirbach habe Hande voll Kronenthaler in den Guß geworfen.

<sup>360)</sup> Er toftete 6000 fl. und war von dem berühmten Bilbhauer in Mannheim Peter v. Berichaffelt gearbeitet. Religions-freund fur Kath. Jahrgang 1822 p. 642.

<sup>361)</sup> So gibt es Gr. Domfapitular Gunther an, ber alles noch felbst fab; ber Dteligionsfreund 1. c. spricht irrig von einem filbernen Altar. — Das Gange wurde in Augsburg verfertigt und toffete 16,000 fl. — Ein filberner Zabernakel mit vier Sau-

Unch ber Bischof ichentte noch biezu einen großen Relch, fammt Baten und Löffel aus Rheingold 360). anabenreiche Madouna thronte an bem erften Bfeiler neben ber Treppe bes Konigschores 363), auf des MItares Eviftelfeite, und empfing wieber, mit ber Sulbiaung der Frommen, die Opfer und Belabde ber Bref. baften, fo ber Simmelskönigin Gnade erflebten, und über den Raisergrabern im Konigschore fagen wieder au beiden Seiten in ihren Stulen die Bruder und beteten jum Geelgerette ber alten Berricher, fo meiland diefes Gottesband in Gulden erhoben und reich begabt, auf daß fie Rabe fanden im Gebete ber Rachtommen. Der Bifchof aber verfconerte noch befonders aus eianem Sedel fein Münfter burch einen Seitenaltar, ben er im Johannischore jur Chre bes b. Sterbanus gang aus Marmor erbaute, und ber bestimmt mar nach feinem Tode fein Berg in einer filbernen Rapfel gu bemahren, movon ihm auch der Name des Serggruftaltares geschöpft ward 364).

len mit Mirbach's Wappen a, 1788 geschenft. Inventarium b. 1788.

<sup>362)</sup> Mit der Umschrift: Aurum dabant viscera Rheni, ex quo Augustus Episcopus et Princeps Spirensis Deiparæ Virgini hoc donum dedit. 1781. Inventarium über sammtliche gur hohen Domfirche gehörige Gerathschaften vom 17. DR. 1781 im Ordinariatsarchive.

<sup>363)</sup> Rach einem mir ebenfalls von des Grn. v. Stichaner's Erzelleng mitgetheilten Prospettus des innern Domes.

<sup>364)</sup> Diefer Altar, so wie die Standbilder über dem Portale, waren von dem sehr geschiedten Bildhauer Gunther aus Bruchsal. Die sehr brav gearbeitete Figur des h. Stephan sah der Berfasser noch. — Die neben dem Altare in eine schwarze Mar-

Doch nicht blos bem gemaltigen Bane bes Munfters, auch feinem Lande, widmete August thatige Gorge. Durch lange Rube und Ersparung waren die Rrafte des Bisthums bedeutend gestiegen, und reichliche Schäpe erlaubten dem Bischof manche mobithatige Anftalt gu begründen. Er war ber erfte, der eine Bittmentaffe für Die Frauen feiner verftorbenen Amtleute mit vielen taufend Gulben anlegte, und ein Baifenbaus ftiftete, morin elternlofe Rinder bis jum fechszehnten Sabre Lebfucht und Unterricht fanden, bis die Anaben ju einem Gewerbe, die Madden jum angemeffenen Dienfte ergogen waren. In Bruchfal und Deibesbeim fliftete er wei Sofvitaler der barmbergigen Bruder fur Sandwerfsburiche und mannliche Dienftboten, und in ben Amteien des Sochstifts verschiedene Landphufifate, auf daß der arme Landmann bei Rrantheit und Seuche ärztliche Silfe fande. Gleichfalls erblübten die gand-Schulen unter feinem' Regimente ju etwas fcbonerem Loofe, und den Rindern mard befferer Unterricht, fo wie ibren Lebrern ein reichlicherer Behalt gefichert. Und doch befaß der Bischof mehr die Furcht als die Liebe feines Bolfes, da feine bariche Barte, fein Gigenfinn und feine Lieblingbfitte, die Beitsche malten gu laffen, ibm die halbgewonnenen Bergen wieder entfremdeten. Stadtrathe feiner Refideng rechtete er in endlofen Brogeffen, wegen ber nuplofen Erbauung einer Stadtmauer, am Reichstammergerichte; beutelte beffen Erfenntniffe mit rabbuliftifcher Gemandtheit und ermudete feine Begner durch emigen Rechtsgang fo, daß diefe endlich, ber

morplatte eingehauene, weiter nicht intereffante, Stiftungsfdrift fieb im Schematismus.

Rube willen, die Refideng mit einer toffbaren Mauer umichloffen. Die Land- und Sofamter befette er, mit Burudmeifung der Gingebornen, mit Gremden und bandbabte die Rechte ber Leibeigenschaft, nicht achtend die flebenden Bitten feiner Bauern, mit barthergiger Strenge 365), fo wie er in nie endenden Jagd - und Frohndienften dem Landmanne bas alte Wort : "daß unterm Rrummfabe aut mobnen fen" jur Bauernregel machte. Der erfte Rornmäckler feines Bistbums, trieb er unausgefetten Sandel mit Bein und Getreide ins Musland um fo perringerten Preis, daß feines Unterthanen Fleiß dadurch bedeutenden Schaden erlitt; bielt einen für fein Bisthum gwedlos gablreichen Saufen von Dragonern und Grenadieren, die in feiger Tagbieberei in feiner Refidengfadt lagen und dem Lande eine große Laft maren , und erlaubte feinem Bauern au beirathen, er fen denn 25 Rabre alt geworden. Mit gleicher Kraft und aleicher Barte führte er auch bas geiftliche Regiment. Treffliche Berordnungen jur Sandhabung ber Religion und der Sitten, für Geiftliche und Weltliche, find die löblichen Beugen feines Sirteneifers; und bie Rechte der Rirche und ihres Oberhauptes fanden an ihm einen tüchtigen Bertheidiger gegen die befannte Emfer Bunttation, der er den bitteren Bormurf machte: fie gertrummere die beiligen Rechte des einen vabitlichen Stules, um die Deutsche Rirche brei neuen Babften, auf den Stulen ju Maing, Trier und Rolln in drud. endem Awange zu unterwerfen 366), bielt aber auch

<sup>365)</sup> Das ist ein Bleden in feinem Charafter. — Sein Nachbar, ber menschenfreundliche Friedrich von Baben hatte fie fcon a. 1774 aufgehoben. Forts. d. Simon.

<sup>366)</sup> Aus dieser Beit ergahlt man folgende Anetbote. Bermöge eines alten Rechtes mußte der Bifchof von Speper jum Weihnachts-

eben fo fest und mit gewandter Umsicht auf die Rechte feines Stules, in die er jeden Hebergriff mit der Würde

fefte nach Maing tommen und en diefem Tage als Suffragan bas Benedicite an ber ergbischofichen Safel fprechen, was aber feit vielen Jahren nicht mehr ftatt gefunden hatte. Der Ergbi=" fcof Emmerich Joseph, der mit August, wegen der Emfer Berhandlungen und beffen Protestation bagegen, gefpannt war, hatte ben Ginfall , biefe alte Sitte wieder hervorzurufen und ichidte , ungeachtet es ihm fein Minifter Dalberg bringend migrathen hatte, einen Rourier nach Bruchfal, ber Bifchof hatte gu Weih= nachten im Schloffe gu Maing bas Tifchgebet gu fprechen. -Der Ergbischof und feine Soffeute ftritten fic, ob ber Bifchof tommen werde, und bie meiften waren mit Dalberg ber Dei= nung, fein folger und beftiger Charafter werde ihm nie erlauben, fich biefem, anscheinend erniedrigenden und ohnehin abgetomme= nen, Gebrauche ju unterziehen. August ichidte ben Rourier mit ber Untwort gurud ger werbe thun was Recht fen " und am Porabende bes Weihnachtfeftes fuhr er mit etlichen Ravalieren in drei Wagen in Maing ein, woor bei einem Grafen von Dalberg ju ben brei Saufopfen abstieg. Am Zefte felbft fam er in ben Dom jum Sochamte, und nach bem Gottesbienfte ins Colog, wo eine Safel von 150 Bebeden bereitet mar. Da ber Ergbi= fof ausbrudlich befohlen batte, fur ben Bifchof nicht ju beden, weil ihm, nach bem alten Rechte, nichts gebuhre; fo war ber Dof aufferft gefpannt, wie bie Cache enben wurde. Auguft fprach nun bas Benedicite mit fcallender Stimme, und als bas lette Wort verhallt war, nahm Emmerich Joseph, ohne ben Bifchof weiter gu beachten , Plat und wies bie Gipe gu feiner Rechten und Linten ben Gefandten auswartiger Sofe an, woburch August auf ben erften Blid errieth, baß man nicht gemeint fen, ihn als Gaft jur Tafel ju gieben, fondern bas alte Recht in feiner gangen Strenge ju bandhaben. Er verbeugte fich alfo und ging, flieg mit einem leifen Bluche in ben Wagen und fuhr in fein Absteigequartier jurud; im Schloffe aber lachte ber Churfurft und feine Soffeute uber ben bemuthigen Rudjug bes Speprers. Doch als eben bewerfte Gang des Tefteffens au Ende

eines Bifchofs gurudwies 367). Befonders emfig machte er über die uralte Lehre der Rirche, die fein herber

war, eridien ein Laufer bes Bifchofs im Schloffe und bicht binter ibm ein bischöflicher Rammerberr, welcher melbete : .. Gein gnabigfter herr, ber Probft ber gefurfteten Probftei Weiffenburg , des b. Romifden Reichs Gurft, fen fo eben in Maing angefommen, um bei Geiner Emineng freundnachbarlich Die Reiertage jugubringen, unt munfche bas Bergnugen aufwar= ten ju tonnen. " Die Lader verftummten jest; ber Erzbifcof fah feinen Minifter betroffen an; bas Diner wurde fogleich auf= gehoben, Die Appartemens in Gile bergerichtet, wie fie gur Bob= nung eines Reichsfürsten wurdig waren, und ber Churfurft fchiate feinen erften Minifter, um ben Furften in feinem Quartier ju bewilltommen und balb hernach feinen Bagen mit fechs Pfer= ben, um ihn nach hof ju bringen. Geine Rammerherrn, Bex bienten und Laufer folgten. Das Wieberfeben mar ceremonibs, und der Churfurft bewilltommte den herrn Rachbar mit ge= amungener Freundlichfeit. Gpat in ber Dacht wurde bas unterbrodene Diner von wern angefangen, und bes b. Romifden Reichs Furft fag biesmal an der Rechten des Ergbifchofs. Em= merich Jofeph fand, als ber Rheingauer verfohnlicheren Ginn gegeben hatte, die gange Rombbie fo brollig, bag er fie laut belachte und fich nicht enthalten tonnte, bem Bifchof uber bie finnreiche Art, fich aus ber Cache ju gieben, feinen Beifall ju auffern. - Aber, lacte ihm Muguft entgegen, Guer Liebben tonnten boch wiffen, bag ber Styrum fich nicht fo leicht anfubren lagt! - Der Reichsfurft feierte bas Weihnachtfeft brei Bochen lang bei feinem Berrn Rachbar und machte ihm eine Bede von 10,000 fl. Beim Abicbied fagte er jum Erzbifchof: wenn funftige Weihnachten Guer Liebben wieber bas Benedicite bom Bifchof von Speper gebetet haben wollen, fo belieben Diefelben nur etliche Tage juvor einen Rourier nad Bruchfal ju fdiden; ber Bifchof von Svever wird alsbald fich einzustellen nicht ver= fehlen und ben Probft von Weiffenburg mitbringen.

367) Der Auntius ju Munchen, mit dem er forrespondirte, bot ihm feine bereitwilligen Dienfle beim pabiflicen Stule fur die etwa Gifer fogar bis gur Repermacherei 368) gegen Renerungen allweg gu erhalten fuchte, rein und unverfälfcht;

gewunschte Dispensation in dem Fasten- und Abstinenzgesehe an; allein er erwiederte: ", er habe bisher, wie es die Beit- und Ortsverhaltmisse zu sodern schienen, seinen Didzesanen gemessene Dispensation ertheilt, und werbe, da er die Lage seines Sprengels am Besten kenne, eben so auch kunstig thun." Seinem Rabinetssekretaire, der den Brief siegeln und adressiren mußte, sagte er bei dieser Gelegenheit: ", ein alter Jucks laßt sich so leicht nicht sangen. " Religionsfreund Jahrg. 1822 p. 586.

368) Gin Profesfor berPhilosophie ju Baben, Ramens Wichrl, ließ Die beiben Thefes befenbiren: " bie Gelbftliebe fen ber erfte Grund aller menfdlichen Sandlungen - und es fen pflichtwi= brig zeitliche Guter ju verachten und leichtfinnig zu verschenfen. cc Der Bifcof erflarte biefe Gabe fur feberifd, fuspenbirte ben Professor und wollte ihn ins Priefterhaus fieden; allein ber Martgraf von Baben nohm fich feiner fougend an. Daraus entstand ein langer und harter Streit. Die Univerfitaten Deibelberg und Strafburg erflarten fich fur ben Bifchof, allein Salgburg, Burgburg, Julba und Prag fur ben Martgrafen und Wiehrl. Der Bifchof mußte endlich nachgeben. Aften= mafiger Begriff von ber Berfegerungsgefdichte bes Profeffors Wiehrl ju Baben b. Rarlsruhe 5. Marg 1781, und Replit bes Bifchofs b. 20. Mai 1781. Gedrudt ju Bruchfal. - Der befannte freifinnige Domberr gu Speper, Freiherr von Berolbingen, befang biefe Berteperungsgeschichte in einem fartaftifchen Gebichte unter bem Titel: Die Biehrliade. Bur Beurtheilung ber Manier nur folgende Strophe:

Steig', Martin a), (angfam, gib wohl Acht, Kein Holz ist wohl, das leichter fracht, Als Kanzel und Katheder; Befonders wenn du Keper hegst; Und deine Lehre schwer belegst Witt Leibnig, Wolf und Jeder b).

<sup>.</sup> a) Biebri's Taufname. .

b) Mus biefem waren die Thefes.

wie sie von den Altvordern überliefert worden; übte aber die schöne Tugend driftlicher Milbe und Dulbung gegen die Genoffen eines andern Glaubens 369) mit

<sup>369)</sup> Am 1. und 2. Juli 1789 feierten bie Speprer von allen brei Ronfessionen bas hundertfahrige Jubilaum des großen Brandes. Am erften Morgen war großer Gottesbienft im Dome, in ber Dreifaltigfeitsfirche, bei ben Reformirten und Dominifanern, bei welchem alle Beiftliche ber Ronfessionen und auch die Donche in bruderlicher Gintracht erfcbienen. Dadmittags wurden 220fl., welche bas Domtapitel bem Stadtrathe überfchidt hatte, an bie Armen vertheilt; und Abends war Mufit auf ber Gallerie bes Altobriels. Am folgenden Morgen fdidte ber Rath allen geiftlichen und weltlichen Beamten zwei Glafden toftlichen Wein aus bem Rathsfeller und einen murben Ruchen, eben fo allen proteffantifden und und tatholifden Studenten und auch ben Soulfindern eine murbe Bregel fur 8 Rreuger, und Lettern wurde Dabei Die Geschichte ber Rerftbrung ber Stadt porergablt. Dad= mittags versammelten fich ber Stadtrath, die Beiftlichen und Monde und alle Burger mit ben Fremben, welche jum Refte gefommen waren, auf bem Rathhaufe. Unter abwechfelnder Mufit bielten ber Konreftor bes proteft. Gomnafiums Bennemann und ber Pfarrer Schult deutsche Reden uber die por 100 Sahren erfolgte Berfibrung ber Ctabt; und bann traftirte ber Rath alle Anwesende mit einem feltnen und tofflichen Beine pom Jahre 1719 und murben Ruchen. Dabei berrichte unter ben verschiedenen Religionen bie freundlichfte Bertraulichfeit. Man plauderte und trant bis in die Racht. Am britten Mor= gen erhielt jeder Burger, beffen Bittme und jeder Sinterfaße auf feiner Bunftftube eine Maas guten Wein aus dem Raths= teller und ein weises Brod. Gogar aus benachbarten Dorfern waren arme Leute gefommen, und auch fie erhielten, gleich ben Speprern. 3 Unfre Contingentsfoldaten wurden auch nicht ver= geffen. Die Prediger, Redner und Mufitanten befamen ein befondres Gefchent in Gelb. Den Montag brauf hielt die lobliche Schuftergilbe ein folennes Preif- und Ritterfciegen, wozu ber Sunfimaler Ruland eine Ritterfdeibe, ben Brand ber Stadt

apostolischer Liebe und so aufrichtigem Gemüthe, daß er durch sie allein schon sich würdig bewieß, ein Nachfolger der hohen Jünger zu senn, die die Religion der Liebe den Völkern brachten 370).

Mlein nach vier und zwanzigjähriger Regierung sollte der greise Bischof noch einen großen Theil seiner Unstalten wieder untergeben und sein Lieblingswerf, das hergestellte Münster, wieder versinken sehen, nachdem es kaum zwölf Jahre in nener herrlichkeit geprange hatte. Langer Friede hatte über den Ufern des Rheins geblüht; als in Frankreich ein Geist sich erhob, der, gleich der befreiten Feuerstamme, durch die Länder suhr, und mit der jungen Kraft eines Riesen Kö-

the dear Railey and been begrenden vie mieter

l. c.

porfellend, gemalt batte. Dach geenbigtem Ritterfchießen erand fich, daß die Uhr bes Altybriels das gebeime Centrum mar. Bahrend bem Schießen wurden etliche vem Stadtrathe baju verehrte Glafdenteller mit lautem Jubel ausgeleert. 65 Mus einer handschriftlichen Ergablung bes Stadtrathes 3. 26. Weis. 370) Auch die protestantischen Schullehrer nahmen Theil an bem Rapitale, bas er jur Berbefferung ber Schulen legirte. - Er hatte Protestanten in feinen Dienften, und wenn einer berfelben ben proteft. Gottesbienft in einem benachbarten Dorfe befuchen wollte, fand ihm ein Poffgug aus bem furflichen Marfalle ju Gebote. Gein Leibargt mar Protestant. Burbe ein protest. Buchtling frant, fo ließ er einen Beiftlichen biefer Ronfeffion in ei= ner Soffutiche holen. - Bei ber Berfleigerung eines Behnten batte ein Proteffant bas lette Gebot gethan, und ber Amts= feller machte bei Ginfendung des Protofolles ben Antrag, ben Rebnten nicht bem Protestanten, fondern lieber einem Ratholi= fen jugufdlagen, ber in einem Rachgebot eben fo viel, wie jener, geben wolle. August fdrieb an ben Rand bes Protofolles: Gin lutherifder Dreibabner gilt bei mir 12 Rreuger, wie ein Ratho= lifder - ber Protestant foll ben Behnten haben. Religionsfr.

nigstbronen und Rurftenftule erschütterte. Der fechgebnte Ludwig batte unter feinem Beile verbluter, und der General der jungen einen und untheilbaren Republif, Cuftine, fam mit den Gobnen ber Rreibeit nach Spener, um, ftatt bes Churfürftenbutes, bes Rrummftabes und des Reichsadlers, bas Beil ber Guillotine über die Bewohner des Rheines malten ju laffen. Speper fiel in die Sande ber Frangofen 372); Worms und Mains batten bald gleiches Geschick. Dem nabenben Reinde war bas Geriicht porausgegangen, und mit fchmerem Bergen batten die Domberen fich und die Roftbarfeiten bes Domes geflüchtet. Den gangen Winter burch bis inm Oferfefte bankten Die Rinder ber Republit in Spener, bis des Raifers Relbberr Burmfer fie mieder über die Queich und Lauter gurudtrieb, und badurch ben geflüchteten Domberrn wieder gegonnt mard, ben gefforten Chorgefang auf's Reue ju beginnen, und den Schaaren der befreiten Gläubigen auf's Rene die Sal-Ien des Munftere mit Danfliedern ju erfüllen. Mur auf furge Reit. - Mm 27. Dezember 1793 jog ber Erof der taiferlichen Bolter, und viele Bagen mit Rranfen und Bermundeten, über den Rhein gurud, und am folgenden Morgen fette Burmfer bas Seer über den Flug, die Preuffen aber gingen bis Frankenthal. Svener erwartete in banger Erwartung den Reind. Er Un die fechzig frangofische Reiter ritten noch an felbem Rachmittage durch's Altyörtel, maren freundlich, forderten aber Uhren und Geldbeutel ber Borübergeben-Um folgenden Tage follte ber Beerhaufe ein-

<sup>371) 29.</sup> Sept. 1792. Magdalenendronif. — Lipel. Neue Ausgabe von Kbnig p. 137.

rücken. Da beschlossen die Domherrn und jene von den Stiftern ihn nicht zu erwarten, raften in der Nacht alle Rostbarkeiten des Münsters zusammen und, unabgebalten von Sturm, Regen und Schneegestöber, retteten sie in der Eile des Schreckens, alle Fahrnisse zurücklassend, den Domschap und sich ans andere User, nicht ahnend, daß weder sie, noch die seit einem Jahrtausend von Geschlecht zu Geschlecht ersparten und heilig bewahrten Rostbarkeiten, je die hohen Hallen des Gotteshauses wieder sehen würden 372). Ihnen folgten,

<sup>372)</sup> Der Schat wurde auf eine Million Thaler gefchapt; was jeboch übertrieben gu fenn fcheint. - 3m Jahre 1781 hatte ber Dom: bas große filberne Rreug von Raifer Beinrich (Band I. p. 31) mit 275 Perlen und 183 Steinen befest; bas Saupt bes h. Stephan (i. I. B. p. 32 u. 165) mit 153 eblen Steis nen; zwei goldne Pacemfreuze mit vielen Steinen; zwei bol= gerne, mit gefchlagenem Golb uberzogene Arme, mit Steinen und Perlen befest; an ben Fingern toffbare Ringe: eine golbne Rrone mit 27 Steinen und 22 Perlen; zwei Monftrangen von gebiegenem Golbe; 21 golbne Relche, jum Theil mit Steinen; 4 filberne Raudfaffer mit Schiffchen; 130 Defgewander von verschiebenen garben und Stoffen, jum Theil mit gewirften Bils bern und mit Perlen ober Steinen befest; eben fo 63 Plupigle: 60 Levitenrode, 6 Balbachine, 4 Traghimmel, filberne Leuchter und Ampeln; Antipendien , Tapeten, Borbange, Geffel, Bettiffen, Rahnen, alte Malereien, 150 Deg= und Chorbucher, jum Theil mit Gilber befchlagen und mit Steinen u. f. w. - Das Gnabenbild allein hatte 13 goldne Salstetten und Rreuge, 16 verschiedene Rleider, 14 Schleier, 19 Rofenfrange mit jum Theil filbernen und goldnen Paternofter, Rreugen und Bollen, 3 filberne Rronen, 26 Colliers von Perlen, Granaten und Rorallen, 23 Blumenftrauße, filberne guße, Arme, Mugen, Bergen, Bruff= finde u. f. w. - Un befondern Geltenheiten hatte ber Dom noch aufjumeifen : " capilli S. Joannie Baptiste : dentes S. Cypri-

von banger Angft aus dem Erbe ibrer Bater vertrieben, Die meiften der Burger und flüchteten im Dunfel ber Winternacht. Gange Familien - Mutter, ben garten Sangling an ber Bruft, Rinder und fcmache Greife verließen die Baterftadt und irrten, mit Schmerz ber Seimath Lebewohl fagend, in Nacht und Ralte, über fich den Dezemberbimmel, am Rheine umber, bis der Machen fie and jenfeitige Ufer brachte, mo fie Sicherbeit hofften - viele nur Sammer und Elend fanden. Aber auch über Svener lag jest eine arge, barte Zeit. Um folgenden Tage gogen 15,000 Frangofen neben ber Stadt vorbei auf Mannheim, und unter ihren Tritten verdarben die Weinberge und Obfigarten rings umber. Um vorletten Tage des Jahres mard den Speprern, fo geblieben waren, geboten, Brod, Fleifch und Brand. mein zu liefern 373), und noch an felbem Abende ergriffen die Bolfdrepresentanten , die mit dem Beerbaufen jogen, die Stadtfaffen und fanden 800 Gulden da-Muf allen Gottesbienft mard, ba die Gobne ber

treue Ergablung der Unfalle ber Stadt Speper burch bie Gran-

jofen, von Mt. 3oh. Ab. Mayer. Greper 1794.

ani confessoris; clavus s. Petri; de lapide, ubi Petrus Malcho aurem abscidit; de lapide, ubi Dominus noster jejunavit; de præsepe Domini; de terra, ubi Christus apostolis
apparuit, eine in Gold gefaßte Kralle des Bogels Greif ic. Diese
Lepten wurden in der Schapfammer ausbewahrt. Inventarium
uber sammtliche zur Domlirche zu Speper gehbrige Geräthschase
ten d. 17, Oft. 1782. — Aus diese Kossbarfeiten wurden nach
Stuttgard, Augsburg, Wien, und ein Theil sogan nach London
geflüchtet und verschwanden, ohne daß man genau angeben fann,
was aus ihnen geworden. — Der Dom sah nicht das Geringste
wieder. Magdalenenchronit. — Kl. Geschichte v. Sp. p. 135
373) 15,000 Ps. Brod, 50 Ochsen, mehrere Ohm Brandwein. Ge.

Freiheit bem Glauben an den Gefrenzigten entfagt batten, icharfes Interdift gelegt, und am Sylvesterabende tamen fie in die Speicher und Reller des Domfavitels und legten Saft auf alles, mas fie fanden. Um erften Tage des neuen Jahres ließen die Reprefentanten befannt machen, daß fie nicht gefommen waren, das Joch der Leibeigenschaft, fondern die Freiheit ju bringen, bag bas Eigenthum bes fillen Mannes ihnen beilig und der Arieger der Republit großmutbig mare; die Mation batte alle Saufer der entflobenen Beiftlichen, Adlichen und Burger unter ihren Schut geftellt; brum gebiete fie alle Frucht und Fahrniffe der Flüchtlinge einzuliefern. Aber ichon nach neun Tagen endete biefer Schut. Erft leerten die Frangofen die Saufer ber Musgewanderten, und als fie nichts mehr fanden, famen fie ins Münfter, gingen in die Sallen, marfen bie Seiligenbilder berab, und gerbrachen fie; fliegen binauf ins Ronigschor, und gerschmetterten die Gipe der Stulbruder, drauf ins bobe Chor, und gerschlugen den marmornen Sochaltar, fammt den Rebenaltaren des Stevbans- und Marienchores; weiter ins Stiftschor, und gerhieben die reichvergoldeten und fünftlich geschnipten Chorftule ber Domberen nebft den Beichtftulen, fo in den Blenden der Sallen ftanden. Bon da famen fie aur Orgel, raubten die Pfeifen und andre mufikalische Inftrumente, die des Sochamtes Feier verherrlicht batten, und gertrumerten bas Solgwerf; immer bober fiegen fie dann gur westlichen Ruppel, faften bie berrlichen Gloden, gerichlugen die Größern und marfen fie, fammt der Schlagubr, durch die Bewölbe berab in die Worhalle 374). Die erfte Buth mar gefättigt,

<sup>374)</sup> Spener hatte damals folgende Gloden: ber Dom 8, die Drei-

etlichen Tagen famen fie wieder, von Mannern aus Spener geführt, in die ber Schwindel ber neuen Greibeit gefahren mar, und benen des Domes Berfinten bie Morgenrothe einer golbnen Reit icheinen mochte, ichmarmten allenthalben umber, und gerftorten in Sallen und Choren, mas im erften Taumel verschont worden. Die Spenrer führten fie gur Safriftei, wo unter ihren bieben die Schränfe auseinander fielen; bober binauf zur Schabtammer, aber das Trefflichfte mar geborgen, und nur minder Roftbares fand ber Saufe; von da jum Ardir, wo die gurudgebliebenen Briefe von Gabeln burchbobrt und gerriffen murden; weiter gur Bibliothet, mo ein reicher Schat an feltnen und fostbaren Büchern theils verpact nach Landau manderte, theils der Befudlung und dem Ranbe des Bobels beimfiel 375); bann in die Ravitelftube, mo fie die Stüle der Domberrn und die Schriften verdarben, und weiter in die Tauffavelle,

faltigkeitskirche 4, St. Guido 4, Jesuiten 3, German 3, Magdalenenkloster 3, h. Geist 2, Allerheiligen 2, St. Klara 2, Karmeliter 2, Franzistaner 2, Augustiner 2, St. Jakob 2, Alltydriel 2 u. s. w. Die Franzosen raubten in allem 48 Gloden. Sieh des Kirchenrathes G. Fr. W. Schult britte Jubelseier der Reformation. Speper 1817.

<sup>375)</sup> Der bei weitem größere Theil dieser togibaren Biblioshet wurde, mit andern von Mainz und Worms, im Zeughause zu Landau von den Kanonieren zu Patronen verbraucht und soll bei der Schlacht von Austerliß gegen die Russen verschossen worden senn. Was davon dem Raube und Ruin entgangen war, schenkte E. R. Majestat a. 1818 dem R. Lyzeum dahier, und ist jest unter der Aussicht des R. Gymnasial-Prosessor und Bibliothetars Hru. Milster (dem ich für die vielen freundlichen Gesalligteiten, die er mir dei der Benuhung dieser Bibliothet erwies, meinen warmsten Dant abstatte) im Lyzeum ausgestellt.

deren wunderschöne Säulen und Gewölbe unter der Gewalt der vom Wahnsinne erhobenen Nexte zerbrachen 376). Im Innern des Gotteshauses war nun alles darnieder, und grauenvolle Zerkörung hatte die tolle Lust gedüßt; aber noch fanden der Rreuzgang und der Delberg, der sich zum Theil wieder aus den frühern Trümmern er-

<sup>376)</sup> Gine Ravelle an bes Domes Gubfeite von feltner Bauart und mit wunderzierlichen Ganlen, von beren Alter und Beftimmung ich nirgends eine Golbe fand. - Dur ihr Dame laft permus then, daß fie ehemals bas Baptisterium fur Speper gewefen fen; und hier mag auch ehemals ber fogenannte raufdenbe Reld geftanden haben, bis er, als bie Tauffeine auftamen. und man in allen verschiedenen Pfarreien ju taufen anfing, in die Rropta verfest wurde. Bergl. B. I. p. 75. - Die Sage ergablt, biefe Ravelle fer alter gewesen, als ber Dom : allein bie Form ber Gewolbe und bie Bergierungen ber Gaulentapitale fcbienen erft bem 13. Jahrhundert anjugebbren. - Bei ber großen Reftauration a. 1822 hatte man gwar anfangs die Abfict biefe Rapelle, ihrer Econheit wegen, ju erhalten und wieberherzustellen; als man aber bei genanerer Untersuchung fand, baß baju wenigstens 6 - 8,000 fl. erfodert wurden, mußte man ben Plan aufgeben. Best fiebt man nur noch bie Rropta biefer Rapelle und ben Boben berfelben, ohne Bedachung; Die Gaulen aber werben in ber Afratapelle aufbewahrt. - Ueber Die Baptifferien fagt Millin in feiner Reife burch bie Lombarbei, uberfest von Ring B. II. p. 206 : "Man fennt bie Baptisterien auffer Italien fehr wenig. (Speper, Maing und Worms beweifen wenigftens fur ehemals bas Gegentheil) "Gewohnlich find fie junachft an Rathebralen, rund, ober viel- ober achtwinflich " (bas Lettre war bas Speprer) ,sausschließlich jum Saufen. In Stalien werben alle Rinber bort getauft. Das Taufbeden ift rund, ober bat die Form eines Baptifteriums, 4 - Der raufdende Relch ift achtedig, und fo ein Beweis mehr, baß er urfprunglich bas Taufbeden gemefen fenn mochte.

boben batte 377). Auch dabin führten die Spenrer Rreibeitemanner die Rrangofen; und die Ravellen, Die Leichenmale, die Selmzierden über den Grabfteinen, und die fcon gerschlagenen Runftgebilde verdarben vollends unter Sobnlachen und Gottesläfterung. Beiter fliegen fie bann jum Bortale bes Münfters binauf, verftummelten das große Wavven des Sochstifts, fo über dem großen Thore, in Stein gebauen, prangte: bober bann, au den beiden Seitenthurmen und ben beiben Ruppeln: riffen die vergoldeten Augeln fammt den Rreugen berunter, und pflangten Freiheitsbaume mit rothen Safobinermugen drauf; auf daß fie der Stadt und dem Spenergaue fagen, wie das Land von Rurftenjoch und Rrummftab, von Abel und Bfaffen, von Steuern und Regiment gur Freiheit, Gleichheit und Bruberschaft gegefommen. Mit den vergoldeten Rugeln der Thurme trug man jugleich alles Metall bavon, mas nur irgendmo in Sallen und an Wänden zu finden mar; und als Die nachten Mauern nichts mehr barboten, murben, mie vordem ichon, die Steinplatten des Koniachores erbrochen und die Erde durchwühlt, um in den Raifergrabern Schape ju finden - aber meder biefe, noch

<sup>377)</sup> Bergl. II. B. p. 153. — Hier mag noch aus Merian Topve graphie ber Pfalz p. 86 nachgetragen werden: ", daß der Delberg so viel zu bauen gekostet habe, als etwan vor Zeiten ein kleines Städtlein. Das Wahrzeichen ist ein Pflässerlein, so ein Delberger am Schenkel hat, — Durch Se. Erzellenz hrn. Pressidenten v. Stickaner bin ich ausmerksam gemacht worden, daß nach Fiorisso (Geschichte der zeichnenden Kunste in Deutschland) B. I. p. 378, unter den Handzeichnungen der R. Dibliosthet zu Göttingen sich eine meisterhafte Vorstellung des Delberges, auf 7 Blätter entworsen, besinde.

Gold, gefunden 378). Reun Tage batte die Berftorung gedauert, und der Zehnte follte das Fest der Sieges. freude über bas Gottesbaus feiern. Bor bem Dome? neben bem Rapfe 379) , pflangten bie fremben Gefellen? mit benen, fo ihnen in ber Stadt augefallen maren eine Steineiche, als den bedeutsamen Baum ber Juftia: grunenden Greibeit und fcmudten ihn mit ber rothen: Müte 380). Drauf brachten fie aus bem Dome bast fcon gerschlagene Bild bes b. Bernbard und die uralte gnadenreiche Madonna, fo feit fuft fiebenbundert Sabren allen Bechfel überlebt, fammt den Crugifiren, Antiphonarien, Befperalen, Chorbuchern und andern Dingen, fo ehedem jum Gottesdienfte gedient, und übergaben fie in feierlichem Ruge dem Reuer, das unter dem Freibeits baume angezündet worden. Luftig loderte die Flamme auf - und die Goldaten der neuen Republif und die Rreibeits. manner von Svener faßten fich froblich bei der Sand, tangten in weitem Reigen jubelnd um das Feuer, und fangen ber Freibeit ein hallendes Lied 381), mabnend : es fenen nun die Tage ber goldnen Zeit berangefommen - wenn das Megglöcklein nicht mehr erklänge, und die Dom-

<sup>378)</sup> Der Berfaffer fab noch bie im Ronigschore uber ben Grabern Diubolph's, Albrecht's und Abolph's erbrochene Stelle.

<sup>379)</sup> Oben Band II. p. 5. — Er wurde versteigert und der Magisfratsrath Billard brachte ihn an sich, welcher ihn die im Jahre 1826 in seinem Garten siehen hatte. Jest sieht er in einem Rundell der englischen Anlage auf der Subseite des Domes, wohin ihn Se. Erzellenz der Herr Regierungspresident v. Stischaner bringen ließ.

<sup>380)</sup> Die Dupe verfaulte; ber Baum murbe 1821 ausgegraben.

<sup>381) &</sup>quot;Ailons, enfans de la Patrie!" - 2m 19. Jenner 1794.

beren nicht mehr zu Chore gingen 282). — Auch murden von diesem Tage an die Marmorplatten des Stiftschores ausgebrochen und alles, was im Dome noch von Holz, Marmor, Alabaster, Sisen, Messing und Aupser umberlag, von dem Speyrer Böbel, aus Ruchlosigkeit oder Leichtsinn, davongeschleppt und in ihren häusern zu allerlei Geräthe verwendet, da es vielen wohl scheinen mochte, das alte Münster sen nieder, um nimmer wieder zu erstehen 383).

Ans dem Dome ergoß sich der zertrümmernde hanfe in die Bischofspfals, das Fürstenhaus, die häuser der ausgewanderten Domherrn, der Stiftsberrn und andrer Bürger, raubte alle Fahrnisse, Mundvorrath, Wein, Frücte, Futter und Vieh, und was er immer nur sand; ris die eisernen Reife von den Fässern, brach die Oefen in den Zimmern und die Schlösser an den Thüren aus, zerschlug die Fenster und deren eiserne Gitter und Kreuzstöde, zerhieb die Stubenböden und trug von mehreren häusern das Dach ab; also daß durch die

<sup>382)</sup> Mayer's Erzählung bet Unfalle u. f. w. p. 83. — Als fpater die Raiferlichen wieder die Stadt befehten, mußten die Rlubbishen biffentlich unter Stockschlagen die Straßen kehren. — Fortst. des Simon. — Die fromme Sage der umliegenden Obrser erzählt noch, man habe die Madouna nicht verbrennen können, fondern die Rlubbisten hatten sie, als das Feuer sie nicht fassen wollte, in kleine Stuck zerhauen. — Der Domscholaster v. Mirbach ließ später eine neue Madouna, ganz der Alten ahnlich, versertigen und sie im Nonnenkloster ausstellen. Magdalenenschropit.

<sup>383)</sup> Rl. Geschichte von Speper p. 142. — Der Verfasser erinnert sich vor der Wiederherstellung viele zerschlagene Marmorplatten im Dome umberliegen gesehen zu haben, welche jest in der Afra- tapelle aufbewahrt find.

gerbrochenen genfterbogen ber großen Saufer, in denen pordem Reichtbum geglangt batte, jepo die Roffe fchauten, welche man babin gestallt batte. Gleiches Schickfal traff die andern Stifter und Alofter 384) und die evangelische Dreifaltigfeitsfirche, welche ihre Gloden, Orgel, mufikalifche Inftrumente, Fenfter und fogar ibre beilige Befage einbufte, und nur die reformirte Rirche blieb von diefen Greneln verschont; benn in ibr baufte ber Alubb. Der allenthalben gefundene Raub wurde in bas leere Munfter gebracht und dort öffentlich versteigert. Nachdem fo die Sabe ber Rlüchtlinge durchaus vernichtet worden, forderten bie Machtboten der Republit 385) an die ungludliche Stadt eine ungeheuere Brandichatung innerhalb brei Stunden, welche auch die Angft der um ibre Saufer bangen Bewohner bis jum folgenden Morgen faft jur Salfte gufammen brachte 386). Sie bofften baburch fich Rettung von fonftigen Qualereien erfauft ju baben; allein vergebens; benn bie Gobne ber Freiheit hatten hemben, Strümpfe, bute, Stiefel, Schuhe und vor allem Sofen nötbig, und durch die Ungeftraftheit nehmen ju fon-

<sup>&</sup>quot;384) Der achtzigiahrige Augustiner Floren tin Rober blieb von allen Geistlichen allein in Sp. und versah die Geelforge fur die Stadt und Umgegend. — Er tam aber so in Noth, daß ihm ber Stadtmagistrat täglich Essen aus dem Spitale schicken ließ. Er wurde später beportirt. Maper's Ergahl. p. 85.

<sup>385) 3</sup>hr Andenten lebt jest noch in dem Namen der "Comissaires de Grippe."

<sup>386)</sup> Sie foberten 400,000 livres; man brachte 164,698 livres gufammen. — Spater zahlte die Stadt nochmal 75,698, und
nochmal 17,457 livres. Maper p. 102 et seq. — Ausschreiben der Stadt Speyer d. 6. Juni 1794.

nen, mar eine folche Luft ju nebmen in fie gefahren; daß fie nach allem griffen, mas nur genommen merben fonnte 387), indem fie die jammernden Rlagen ber Gpenrer mit dem Spruche beantworteten: der treufte Cobn des Baterlandes fen der obne Sofen. Auch vermochte ber berggerreiffende Sammer der armen Rinder des Baifenbaufed, fo wie der Rranten und Greife des Spitals, nicht bas Gemuth bes Raubfommiffars zu erschuttern: er fließ die por ibm Anicenden fconode guruch, und ließ ibnen nur ein fleines Saufden Svely, um fie bem bungertode nicht ploplich juguführen. Fünf Monate lang feufate bie Stadt unter dem barten Drucke der Republifaner; bis endlich bes Raifers und bes Reiches Bolfer bem Mbeine nabten. Die Frangofen ermarteten fle nicht, fondern räumten bie ausgeplunderte Stadt. Dur fieben Reiter blieben, ichwarmten durch die Baffen, und raubten Wein und Geld; Die abziehenden Obnebofen aber feierten ihren Rudgug burch die Rlammen ber Dombechanei und der Domprobftei, welche in Alfche verfanten, ebe noch bes Raifers Truppen in die Stadt gogen 388).

<sup>387)</sup> Sie foberten 2,400 Hemben und 600 Leintucher. — Sie nahmen: Servietten, Strumpfe, Rappen, Bettung, Matrapen, Teppiche, Erbsen, Mehl, Butter, alles Esbare und Wein u. s. w., fogar Tabad, Krapp, Garn, Hanf, Flacks, Maase und Gewichte, Blei, eiserne Gitter, Schraubstöde, Hämmer, Jangen, Meisel, Ambos, Beile und alle Handwerkzzeuge, fogar die damalige ganze Kranzbuhler'sche Buchdruckrei; das Hausgerathe zerschlugen sie. Mapers p. 93 et seq.

<sup>1889) 24.</sup> Mai 1794. Maper 107. — Gr. Domtapitular Gun ther, ber ichon eine Stunde nach bem Abzuge ber Frangofen in ber Stadt war, und beinahe von einem furzenden Ballen

Bahrend diefen traurigen Sagen, die bas Sociate beimsuchten, lebte der Bifchof flüchtig in fremdem Lande, febrte gwar wieder guruck, mußte jedoch gum Zweitenmale fein Bisthum verlaffen, und die Ufer ber Donau faben den murben Greis über bas Difgefchick feines Fürftenthumes in tiefem Grame trauern 389). 3met Jahre noch lebte er auf Schloß Freudenhain bei Baffau, als ihm der Tod den Schmerz ersvarte, feinen alten Bifchofsftul, für beffen Glang er alle Tage feines Lebens mit ganger Geele verwendet batte 390), unter den Tritten der Frangofen für immer verfinten gu feben: Sterbend vermachte er gebntaufend Gulden gur Bieder berftellung feines gerftorten Munfters, jedoch mit dem Bedinge , daß auch die brei andern Stifter wieder ans den Trummern erfieben follten 391), Geine Leiche ward in dem Rapuzinerflofter ju Freudenhain beigefest, fein berg aber in der fürftlichen Gruft gu Bruchfal

ber brennenden Probset erschlagen wurde, behauptet, die beiben Gebaube seven ichon 1793, beim Abguge Cuftine's weggebrannt worden.

<sup>389)</sup> Er soll gegen seine frühere Art fehr schweigsam und sanft geworden fenn. — Er bielt sich a. 1792 du Frenfing auf. Am 2. Aug. 1795 hielt er noch sein Priesterjubilaum du Bruchsal, fluchtete aber jum zweitenmale am 21. Sept. nach Frensing und von da nach Passau. Schematism.

<sup>390)</sup> Es wurde oft bedauert, daß er nicht ein großes Land hatte; das Bisthum war fur feine Energie ju flein.

<sup>391)</sup> Da er aber biefes als a conditio sine qua non festfehle, was nicht geschen tonnte, so unterblieb bas Legat. Ausgerbem erstaubte er noch 10,000 ff. ex camera, und incorporirte die Domssicholafterie, mit des Pabstes Bewilligung, auf zehn Jahre der Domfabrit, um das Munster herzustellen. Auszug aus feinem Testamente, in der Registratur der A. Areisregierung &. G.

unter das Marmordentmal, das er fich felbft noch bei feinen Lebzeiten errichtet hatte 302).

Das vertriebene Domfapitel batte, ba bas Dunfter barnieder lag, fich in Bruchfal aufammengefunden, fang in ber dangen Soffirche die Soren, und mabite bort nach Auguf's Beimaange ben Domfapitular Wilberich, Grafen von Balbersborf, ben ichon bes Bolfes Stimme als ben murdigften Rachfolger auf bem Bifchofsftule gewünscht batte. Rum guten . Reichen warb es genommen, daß, als gerade bie Domberen jur Babl fagen, ein Gilbote mit ber Botichaft bes Friedens von Leoben in Bruchfal eintraff; boch was vermogen bes Menfchen Bunfche und Deutungen gegen ben bunteln Gang des Geschicks und das gebeimnifvolle Walten ber Reit? Der Krieg entbrannte von Meuem, und auch Bilberich mußte, wie fein Borganger, in fremden Ganen flüchtig umirren; boch binterließ er noch vor feiner Rlucht feinem Lande ein Geschent, womit benachbarte Rurften, von milderem Beifte befeelt, ibre halbeigne Leute icon feit einem Bierteliabrbundert erfreut, und welches in furgem die Beit ohnebin gegeben batte; er fprach die Banern des Sochftifts der Leibeigenschaft ledig. Raum aber batten diefe nach drittbalbjähriger Flucht ihres herrn für deffen gludliche Dieberfebr gu feiner Refidens in allen Rirchen des Bisthums Gott öffentlich gebantt; als ber Friede von Luneville bem Sochfift eine Bunde fclug, wie ibm feine feit ber Gründung gefchlagen worden; benn alle Befälle, Renten, Sobeiterechte, Dorfer, Fleden, Stadte, Schlöffer und Leben und Land und Leute, fo feit dem

<sup>392)</sup> Ceine Grabfdrift im Chematism.

Alterthume bis ju blefen Tagen bem Rrummflabe burch lange Sabrbunberte berab auf bem linten Rheinufer geborcht, trennte ber erobernde Sieger burch einen vernichtenben Rederang von bem alten Bifchofsftule, und unterwarf fie fortan ber jungen Republit, die ibr Gebiet bis an die Fluten bes Rheins ausgebehnt batte. Zugleich forderte das Oberhaupt ber Rirche ben Bifchof auf, allen geiftlichen Rechten über bas linte Rheinufer ju entfagen, weil ber apoftolifche Stul, fraft feiner Machtvollfommenbeit, Die geiftliche Bermaltung biefer Gaue den Bifchofen gu Strafburg und Main; ju übertragen gedente 393). Wilberich that's, in der Soffnung, wenigstens bas Erbe feiner Rirche auf bem rechten Rheinufer gu retten. Allein ber Reichsfriedenedeputa. tionsreges, welcher alle Bifcofe des Fürftenmantels entfleidete, vernichtete auch feinen Blat auf der Rurftenbant, und ließ ibm nur den Rrummftab über jene Bande bes rechten Rheinufers, fo vorber gum Speprer Rirchfprengel gehört batten. 3m Berbftmonate bes Sabrs 1802 rudten babifche Truppen ins Sochftift, befesten des Bifchofs Refidengftadt Bruchfal und beffen Schloff, und von dem gangen weltlichen Erbe feiner Rirche blieb ibm, fraft eines Bertrages, ben er mit dem Saufe Baben abichloß, nur die Salfte bes Refidengichloffes und bas Sommericblogchen ju Bagbaufel, nebft dem Bildbanne des daranftoffenden Balbes und einem Leibgedinge von 42,000 Gulben. Roch im Rovember besfelben Jahres ledigte er die Unterthanen feines Sochnif-

<sup>593)</sup> Difcof August hatte fcon a. 1792 feierlich gegen die Befignahme ben Obrfer jenfeits der Queich beim Nationalconvente umfonk protestiet. Sieh die Berhandlungen in Neus Staatstanglei KlV.

tes von ihrem Ette, den sie in seine Sand geschworen hatten, und diese huldigten drauf ihrem neuen Herrn. Der Bischof aber lebte von da an aufuseinem Landschlosse Waghäusel dem geistlichen Regimente seines zerrissenen Kirchsprengels und ftarb im Mätze des Jahrs 1809 zu Bruchsal, wohtn er in bischöstichen Geschäften gekommen war. Seine Leiche begruh man daselbst am 21. April in der fürstlichen Gruft zu St. Peter, und hinter ihr ward der Eingang verschlossen; auf immer 304).

So mar benn bie Macht des alten Bifchofftules, Die aus fleinem Anfange erftand und durch viergebn' Sabrhunderte fill gewachfen und geblübt, auf immer Dabin; bas alte Gottesbaus, fo von dem Ufer des Mbeins, bis ju den Bergen geleuchtet, mar nieder; Die foftbaren Schabe, welche von ben beimgegangenen Gefchlechtern mit frommem Sinne an des Beren Chre gefammelt morben , waren auf ber Rlucht vergangen; die Burgen, Schlöffer, Stabte, Rletten und Dorfer, fo vordem dem Rrummftabe des Fürftbifchofs und gefürfteten Probftes geborcht, waren an weltliche Berrn gefommen; die Baue diesfeits bes Rheins, die ehebin von Spener aus in geiftlichem Regimente gehalten worden, verehrten nun ihre Oberhirten auf den Stulen gu Strafburg und Maing, und die Heberrheinischen nahmen Lebre und Rirchenzucht vom Bifariate ju Bruchfal. Die Domberen aber, fo im ehrmurdigen Gottesbaufe für reiche Bfrunden die Taggeiten gefagt und gefungen, murben mit Sabrgehalten abgefriedigt, und gerftreuten fich nach al-Ien Winden. Das Glockengeläute fcwieg. Die Zeit

<sup>394)</sup> Mues Schematism.

der horen war vorüber. Die heilige Lampe erlosch. Die Orgel war fort. Das hochamt hatte geendet. Der Kaiserdom fand leer. — Und also verging das uralte heilige Bisthum Speper. —

Denn mit bes Geschickes Machten Ift fein ew'ger Bund ju flechten. -

Mit dem Bisthum und dem Münfter versant auch die Reichsunmittelbarteit der alten, des heiligen Reichs freien Stadt, und alle die Fehden und Zerwürfnisse, in denen sich die vom Kapitel und jene vom Rathe so oft und so bitter gezankt hatten, sielen der Vergessenheit beim. Der Friede kam über sie — der Friede der Abgelebten und zur Auhe Gegangenen in einem Grabe 305).

Während den Tagen des Kriegs war das Münster als Vorrathsspeicher des heeres gebraucht worden; in seinen hallen und Chören hatte man heu, Stroh, haber und sonstigen Kriegsbedarf ausgeschüttet; und seut, als der Franzose sein Regiment bis an den Rhein ausgedehnt hatte, sollte das alte Gebäude, das Densmal der Kaiser und ihrer Größe, also vergehen, daß auch die letze Spur desselben verschwände; es sollte fallen mit dem Reiche, über welches sene in den Zeiten der deutschen Blüte geherrscht. Die dreistister warenschon in öffentlicher Versteigerung dem Abbruche heimgegeben, die Klösterkamen nach, und ein Franzose zu Mainz bildete mit dem Domainenreceveurzu Speyer den Plan, auch das Münster dem Erdboden gleich zu machen. "Das alte Münsser" — so sagten sie — "beurkundet, in seinem Baue

<sup>395)</sup> Es gereicht beiben gur Chre, baf fie in ben lepten breifig Jahren freundlicht und fast herglich mit einanber vertehrt hatten.

und in feiner ganzen Gestalt, unr einen schlechten gothischen Geschmad 396); auch ist es zu ausgedehnt, selbst in dem Falle, daß alle vier in Speyer vorhandenen Religionen sich darin zu einem Gottesdienste vereinigten 397), da es ihnen ausgerdem an Mitteln gebräche, einen solchen Tempel dem Gottesdienste zu weihen. Vollendete Thorheit aber wäre es, das verfallene Gotteshaus mit unermeslichen Kosten 398) allein deshalb wieder herzustellen, auf daß es den Leichnamen der vergessenen Hellen, auf daß es den Leichnamen der vergessenen Hellen, auf daß es den Leichnamen wer vergessenen herzscher zum Obdache diene. — Ihre Thaten mögen ihr Todtendensmal sein! Zudem werden wohl die Gebeine dieser alten Kaiser sich weniger geehrt sinden, wenn sie auf dem allgemeinen Leichenacker, unter andern ehrli-

<sup>396)</sup> Procès Verbal de démolition des édifices nationaux dans la commune de Spire, lesquels édifices doivent être vendus au bénéfice de la République. Par Pierre Henrion, architecte. Mayence ce quinze fructidor, An XII. de la Republique. — Procès Verbal qui contient les conditions, sous lesquelles on peut, vendre la Cathédrale de Spire. Art. 2. — La Cathèdrale n'est point un monument des arts, il s'en faut de beaucoup; il n'a rien de remarquable dans sa construction, dans sa composition, ni dans son ensemble; c'est un grand vaisseau fort simple d'un mauvais gothique, sur monté de quelques vicilles tours. — Mêmoire sur l'état de la cathédrale de Spire adressé au Receveur des Domaines par Henrion, architecte.

<sup>397)</sup> Henrion fagt: Speper habe vor bem breifigjahrigen Rriege und jenem unter Ludwig XIV. 35,000 Seelen gegahlt, jest aber gable es nur noch 5,000, welche fich zu vier Religionen bestennen. Ibid. — Db wohl unter ber vierten bie Juben gemeint waren?

<sup>398)</sup> Die Reparation foling Henrion auf 85,000 Franten und gur jabrlichen Unterhaltung ein Sapital von 36,000 Franten an.

chen Leuten jur Anhe gebracht werden 399? Oder hoffe man, der deutsche Raiser werde den Dom wieder berstellen? Das ift nicht glaublich. Denn das würde die französische Nation nicht dulden — auch haben die deutschen Fürsten andre Ausgaben, als mit schwerem Gelde die Asche der Todten auf dem linken Rheinuser zu bewahren. Sie mögen die Leichname begehren — man wird sie ihnen vielleicht geben; allein sie sind nicht mehr so thöricht, ihr Geld an Rinderspiele zu vergeuden 400). So wenig aber ferner das alte Münster wieder als Rirche hergestellt zu werden verdient, so wenig kann es als Vorrathshaus oder als Raseine gebraucht werden; und wenn endlich die Beschüßer des Domes behaupten: man müsse das Prachtgebäude erhalten, wenn es auch zu Nichts diene; so muß ein solcher Traum der Verges-

<sup>399)</sup> Il faut, dit-on, conserver cet édifice, parcequ'il est la sépulture de quantité de souverains. Il faut respecter, il est vrai, la cendre des morts; mais le seront-ils moins, quand ils seront transportés et qu'ils reposeront dans un cimetière public, parmi tant d'êtres honnêtes regrettés? — De plus ces raisonneurs irréflechis espèrent-ils que le gouvernement fera un fond de 121,000 fres. pour conserver les ossemens de quelques hommes, dont les actions seules doivent faire l'hécatombe? Ibid.

<sup>400)</sup> Espèrent-ils, comme ils le prétendent, que les anciens souverains de Spire, l'empereur d'Allemagne même, fera les fonds nécessaires pour le retablissement de cet édifice? Cela n'est pas croyable. [1] Le gouvernement français ne le permettrait pas; [2] les puissances ont d'autres dépenses à faire que conserver des morts sur la rive gauche du Rhin, où ils n'ont plus rien à esperer. Qu'ils demandent les cendres-il est possible qu'on les leur accorde; mais il ne sout plus assez dupe de depenser leur argent à des frivolités. Ibid.

fenbeit aufallen: benn biefe Brojeftmacher merben nie bie Frage zu beantworten vermögen: mer mird bas gerfallene Bebaude wieder berftellen 401)? - Drum alfo foll der gange Dom - bas Schiff mit feinen Rreugaemolben, die Seitenballen, die Ravellen gur Linfen und Rechten, bas Ronigschor, Die Geitenchore, Die Sauptfuppel mit den öftlichen Thurmen, die Tauffavelle, die Safriftei, das Ravitelbaus und ber Rreuzgang - niebergeschlagen, die Dacher abgetragen, die Bewölbe eingebrochen, die Pfeiler gefturgt und die maffiven Mauern mit Brecheisen niedergeworfen oder mit Schiefvulver auseinander gesprengt werden. Das gange Gebaude bietet die Mation den Raufluftigen gur öffentlichen Berfteigerung, unter bem Abichanungspreife von achttaufend Franken 402). Gleicher Gestalt muffen die alte Bi-Schofepfalz, das Refuitentollegium und die alte Dombechanet niedergeriffen werden 403), damit ber gange Plat, von allen Gebäuden frei, ju Berichonerungen ber Stadt ausgedebnten Raum biete. Das Portal bes Munfere aber mit den brei Thoren, den beiden Seitenpy-

<sup>401)</sup> Il y a moyen d'établir magazins sans dépense et du douzième de la somme de ce que couterait cet édifice. — Au reste la garnison de Spire est-elle propre à la Cavalerie? Ib.

<sup>402)</sup> Procès Verbal oben Nr. 396. — Spater fchapte Henrion ben Dom au 15,000 fres. Memoire sur l'état de la Cathédrale.

<sup>403)</sup> Mémoire etc. — Die Pfalz war abgeschaft zu 2,600 Fr. Procès Verbal de démolition. Henrion nennt ala vieille cour palatine un immense batiment encore couvert avec aile en retour et 4 tourelles, und Merian in seiner Topographie der Pfalz p. 86, und Zeiler im Itinerar. Cerm. p. 221: ,,, sie ware ein ansehnlicher, lustiger Bau mit herrlichen Salen und Bimmern, in bessen weiten Rellern Fasser seine, deren eins 21 Juster halt."

ramiden, der weftlichen Glockenfuppel und ber Rirft, welche die Borballe von dem Langbaufe fchetdet, foll fteben bleiben, um den Saupteingang jum neuen Baffenvlate, ben man an ber Stelle bes Domes anlegen wird, und jugleich und hauptfächlich einen Triumpbogen ju bilden, ber ben Rubm bes frangofifchen Bolfes bezeuge. Die beiden Wappen des Domfapitels und des Sochstifts, welche über ben Seitentboren bes Portals die vorigen Berricher andeuteten, follen in zwei Tropbaen umgestaltet werden, und in ben leeren Schild der Einen wird man die Worte graben: Au Peuple Francais et à leur 404) Chef - und in ben Schild ber Andern: Leurs Vertus Effacent Nos Régrets 405). Die beiden Standbilder" (der Apoftel Betrus und Baulus) "welche man über dem Portale am Rufe der Seitenthurmchen erblickt, werden bas Gine in das Bild ber Minerva, das Andre in jenes ber Göttin des Heberfluffes umgearbeitet werden 406). Aus der Muttergottes aber, welche mit dem Jesustnaben auf dem Arme in einer Blende ber Rotunda thront, foll man einen Ra-

<sup>404)</sup> Muß wohl son heißen.

<sup>405)</sup> Dévis des ouvrages à faire aux portiques de la Cathédrale de Spire destinés à être conservés pour en former un arc de Triomphe, par Henrion architecte. Mayence le 10. Fructidor de l'au XII. — Diese Umgestaltung wurde aus 72 fres. torirt. État éstimatif des ouvrages à faire aux portiques etc. par le même, ce 10. Fructidor; l'an XII.

<sup>406)</sup> Les deux figures piédestres sur les amortissemens vis-lvis et au bas des tourelles seront converties l'une en Minerve et l'autre en Déesse de l'Abondance. Art. 41 du Dévis des ouvrages etc. oben Nr. 405. — Diese Melamorphose der beis den Apostel tarirte Henrion su 180 fres. État éstimatif. Dben Nr. 405.

poleon machen, bewaffnet vom Sauvte bis zu den Rufen, balb mit feinem Mantel bedectt, mit der einen Sand einen Delzweig baltend, die andre Rauft auf feinem Gabelariffe, fein Sauvt aber mit einer Rrone bon Gichenlaub , Lorber - und Olivenblattern geschmuckt 407). Un der Stelle des niedergeworfenen Domes foll ein Baffenplat bergerichtet, ju beffen beiden Seiten gierliche Laubengange jum Svaziergange ber Svenrer gepflangt, und in der Tiefe zwischen bem Seidenthurmchen und dem Rimmermannsthurme ein Labyrinth von Schattigtem Buschwerfe, und in beffen Mitte ein chinefiches Gartenbauschen angelegt werden. In des Plages Mitte, ber des Raifers Damen trägt, wird fich eine bobe, mit Siegeszeichen geschmückte, feinerne Pyramide erheben, und an feinen vier Ecten follen vier Gringbrunnen durch ihr platicherndes Baffer den Ort verschönern. Mus einem fünftlichen Relfen foll ber Bafferftral auffleigen und dann in ein ansgemauertes Beden berab-

<sup>407)</sup> De la figure de la Vierge placée dans la niche de la Rotonde sera formée la statue de Napoléon I., armé de pied en cap, à demi couvert de son manteau, tenant d'ûne main une branche d'olivier, de l'autre la poignée de son sabre, et sa tête ornée d'une couronne composée de feuilles de chène, de laurier et d'olivier. Art. 42 du Dévis oben Nr. 405. — Diese ladrestiche Metamorphose tapirte Henrion ju 160 fres. État éstimatis. oben Nr. 405. — Das Gange — ber zur Minerva gewordene Paulus, der in eine Gottin des Ueberssusses umgesomme Petrus, die zu einem Napoleon umgewandelte Muttergottes, die Olivenblatter, das Eichenland und die ladreslichsolze Inschrift — waren eine sartastische perssissione Etadt und die Bertrümmerung alles Heiligen. —

fallen - das Baffer aber muß die Stadt Schaffen 408). - Auf daß die Pflanzungen gedeiben, foll der Steigerer bes Domes die Grundmauern bis ju zwei Meter aus ihren Tiefen reifen; alle Denfmale, Grabfteine, Inschriften und fonftige Alterthumer aber foll er forgfältig erhalten, fie mit Borficht ausbrechen und in die Seitenhallen des Triumphbogens übertragen, cher fünftig bie Untiquitatenhalle bilben wird. Brefect des Departementes wird einen Befchluß faffen, daß alle Gemeinden und Strafenbauer, auf eine Stunde rings um die Stadt, gehalten fenen, jur Berftellung ber Land- und Nachbarftrafen den Schutt des Domes abaubolen, und er mird alle Baumeifter, Runfter und Bemeinden auf feche Stunden in der Runde gwingen, fich bei ibren Arbeiten oder öffentlichen Bauten feiner andern Steine zu bedienen, als jener vom Münfter ju Spener 409) " \_\_

Diefen Zerftörungsplan übergaben fie dem Prefekten des Departements und bestanden auf deffen Ausführung; und dader Bischof von Mainz 410), der auf seiner Reise von Baris durch Spever fam, die Kunde brachte, daß

<sup>408)</sup> La ville de Spire sera tenue de fournir les sources, dont la distance ne pourra exceder 200 mètres de longueur de l'endroit où ces fontaines doivent être établies; le surplus des depenses à faire pour l'excèdent du chemin à parcourir sera payé par augmentation. Dévis art. 77.

<sup>409)</sup> Art. 5, 6 et 7 bts Procès Verbal qui contient les conditions sous lesquelles on peut vendre la Cathédrale. Art. 10 bts Dévis des ouvrages à faire aux portiques etc.

<sup>410)</sup> Joseph Ludwig von Colmar, deffen Biographie in den beiden Worten enthalten if, die ihm ein geistreicher Mann beilegte, der ihn "Vir apostolieus" nannte.

ibm Ravoleon das Münfter ju erhalten verfprochen; glaubten fie um fo fchneller beffen Riederwerfung betreiben ju muffen, behauptend, man muffe fich an bes Bifchofs Gefchwät nicht febren 411). Der Brefeft iedoch fandte das Projekt an den Unterprefeften und den Stadtrath au Spener 412), und Lettrer beschloß in vol-Ler Sigung und mit einer Stimme: "in Erwägung gwar, daß ber Dom der Krone gebore und darum der Stadtrath su Spener, als getreue Unterthanen, jum voraus billige, was auch Seine Raiferliche Majeftat über bas Münfter zu verhängen geruben, fo wolle es boch bem Magiftrate einer Stadt, deren alter Glanz burch nichts mehr, als durch diefes Gebaude bezeugt wird, in feine Beife geziemen, beffen Zerftorung ju beantragen und alfo gleichfam die Graber von acht Raifern aufzudeden; im Gegentheile mufte er fur die Biederberftellung biefed Botteshaufes die aufrichtigften Buniche begen und den Brefeften bitten, diefe Gefinnung gu den Fugen des Thrones gelangen ju laffen. Ueberzeugt demnach', daß er bierin den Bunich aller Burger von Svener ausspreche, erfläre er einstimmig, daß er durchaus in feine Beife die Abbrechung des Münfters beantragen, noch auch ju irgend einem Zerftörungeplane, am wenigften aber ju jenem des Baumeiftere Senrion feine Ginwilligung geben fonne 4x3)." Eben fo wies der Stadtrath die zweite Zumuthung, ben Domplat, wenn bas

<sup>411)</sup> Brief des Henrion an den Prefetten b. 7. Prairial l'an XIII.

<sup>412)</sup> Briefe bes Presesten Jean Bon St. Andre an ben Unterpres. Verny d. 27. Frimaire XIII, und d. 7. Messidor. XIII.

<sup>413)</sup> Extrait des Séances du Conseil Municipal de la Ville de Spire. Séance du 15. Thermidor l'an XIII. Signé Sonntag, Maire, mit 12 Stabtraiten.

Münfter abgebrochen fen, anzufaufen und nach dem früberen Blane ju verschönern, mit der Untwort gurud: daß die arme Stadt ohnebin unter den Nachweben bes Rrieges und der Schuldenlaft erliege 414). Zugleich glaubte er, die Zeitumftande benüten ju muffen, und als die Raiserin Fosephine durch Sveper fam, legte er ihr die Bitte and Berg, bas alte Münfter, Diefes foftbare Dentmal ber porigen Zeiten und die Grabstätte von acht Raifern und mehreren Raiferinen, erhalten und bie Einfünfte der ebemaligen Domicholasteret der neu begründeten Sefundärschule zuweisen zu wollen; allein beide Kodrungen wurden abgeschlagen und zugleich verfügt, bag ber Dom niedergeriffen und die Steine versteigert werden follten 415). Go schien also der Untergang des Münsters unabanderlich beschlossen, und man fprach fogar davon, den Abbruch an den Wenigfinehmenden zu versteigern 416) - aber unversebens ward ibm

<sup>414)</sup> Séance du Cons. Municip. du 22. Thermidor l'an XIII.

<sup>415)</sup> Il n'y a pas lieu à admettre la demande de la Ville de Spire tendante à obtenir la conservation de la ci-devant cathédrale etc. Décision du Ministre des Finances d. 22. Brumaire XIV. — Le deuxième chef de demande tendant à ce que les biens et revenus, qui étaient aciennement destinés à l'éducation sous le ci-devant grand Chapitre, soient affectés à l'école sécondaire — est également inadmissible. Ib, — Il n'y a pas lieu à admettre la demande de la ville de Spire tendante à obtenir la concession de la ci-devant Cathédrale etc. Brief des Binonsminissers on den Prefesten d. 6. Frimaire l'an XIV. — Brief des Pref. d. 15. Frimaire XIV. on den Unterpref. — Brief des Domainendirestors Cayon d. Mayence 16, Janvier 1806.

<sup>416)</sup> Man machte ein fpateres Projett, an die Stelle des Domes einen Rindviet und Saumarft angulegen. Plan bes Unterpref.

Nettung vor solch schmählichem Ende. Der Raiser bewilligte, daß die beiden kath. Pfarreien, so seither in
den Kirchen der Kapuziner und der Jesuiten bestanden
417), in eine Lausammenvereinigt und der Dom dem
kath. Gottesdienste zu ewigen Tagen wiedergegeben werde
418). Sosort befahl der Presett die Uebergabe 419), und
der Maire der Stadt erklärte, in Beisenn des katholischen Pfarrers und des Domänenreceveurs, auf dem
Domplage laut und öffentlich: "daß von nun an dieses
Gotteshaus der katholischen Pfarrei zu Spener als Sigenthum angehöre, wie es der Raiser besohlen 420)."
Napoleon aber machte sein Geschenk noch werthvoller
dadurch, daß er noch in selbem Jahre der Domfabrik
die drei Kirchen der Jesuiten, der Franziskaner und
Kapuziner schenkte, um sie öffentlich zu versteigern und

Verny d. 21. Messi. An XII. Allein der Magistrat versagte seine Einwilligung. Sigungsprotofoll d. 22. Thermi. XIII.

<sup>417)</sup> Beide waren bei ber neuen Organisation 1801 ben Kath. bu Pfarrfirchen gegeben worden, und in Lehtrer wurde der Gotetesbienst bis 1805 gehalten, wo er in das Nonnenkloster unter Hasenspuhl verlegt wurde. Magdalenenchronik.

<sup>418)</sup> Napoléon, Empéreur des Français et Roi d'Italie. — Art.

2. L'ancienne Cathédrale de la ville de Spire sera mise à la disposition de Mr. l'Évêque de Mayence pour l'exercice du culte catholique. Art. 3. Les réparations à faire à cet édifice demeureront à la charge de la fabrique de la paroisse çatholique etc. Décret au Palais de St. Cloud le 23. Sept. 1806. — Brief des Kultministers an den Pres. 3u Mains d.

1. Ott. 1806. — Wan sayt der Fabristath habe durch den Bisschof von Mains und die Kaiserin Zosephine die Suruckgade envirts.

<sup>419)</sup> Arreté du Préset d. 10. Oct. 1806.

<sup>420)</sup> Procès Verbal de la Rémise de la Cathédrale de Spire au Culte catholique par le Maire Sonntag. Spire ce 3. Novemb. 1806.

aus den erlößten Steigerungsgeldern das verfallene Gotteshaus wieder herzustellen 421), was auch geschah 422); und der Fabrifrath ließ von dem Gehölze der abgebrochenen Franzisfanerkirche das Dach des Münsters ausbessern und, so viel möglich, das alte Gotteshaus gegen weitern Verfall bewahren 423). Hiezu schenkte der Prefekt des Departementes, frast eines faiserlichen Defretes, noch den ehemaligen Vikarienhof, die Domdechanei und eine Hütte neben der Stadtmauer, auf des Domes nördlicher Seite 424), und das Domkapitel zu Mainz ließ erstern bewohnbar berstellen.

So war zwar durch des Kaifers huld das Münfier vor gewaltsamem Unterganae gerettet; allein nicht fo vor dem langsam aber unabwendbar zerstörenden Zahne der Zeit; da die katholische Pfarrei, trop der Schankungen des Kaifers, zu arm war, um das Zerstörte durchaus und dauerhaft berzustellen, ja kaum das Erhaltene vor Verfall zu sichern. Die Katholiken seierten ih-

<sup>421)</sup> Decret au Quartier Imperial de Berlin le 20. Nov. 1806. Brief bes Rultministers an ben Pref. b. 11. Des. 1806.

<sup>422)</sup> Procès Verbal de la Rémise de l'Église des Capucins par le Maire Sonntag le 4. Février 1807. — Arrêté du Préset du 31. Decemb. 1806.

<sup>423)</sup> Die Reparation des Daches war angeschlagen zu 8,031 fres. Brief des Unterpref. Verny an den Pref. d. 1. Dez. 1807 und d. 13. Jenner 1808. — Genchmigung des Pref. d. 26. Juni 1807. — Das Dach wurde gedeckt. Bericht der Kreisdirektion d. 28. Aug. 1815. — Der Erlöß der drei Kirchen war 10,000 Franken. Ibid. — Eingabe des Fabrikrathes.

<sup>424)</sup> L'immeuble dit Cour de Vicaires à Spire, les ruines du ba timent du Doyenné situé au même endroit derrière la Cathedrale et de la petite haraque tenant à l'église de St. Jacques. Atrêté du 12. Mars 1808. Art. I. Nr. VI.

ren Gottesbienft in der Magdalenenfirche des aufgehobenen Rlofters der Reuerinen unter Sasenpfubl, welche ibr Aloster sammt beffen Rirche wieder an fich gefauft batten 425); die Sallen des Münfters aber blieben fortmabrend verlaffen. Wo ebemals bes Sochamts Reiertone erklungen waren, da borte man jest nur noch gumeilen das Rufen der frangofischen Magazinenleute, welche bier Rriegsbedürfniffe auffpeicherten, ober bas Schreien und Kluchen der Deftreicher und Ruffen, welche bei Ulm und Aufterlit friegsgefangen gemacht worden, und nun nach Frankreich geführt wurden 426); oder ben berggerreifenden Sammer und das Sterbegerochet der bei Leipzig und Sanau geschlagenen Frangofen, welche jest in den Choren, dem Langbaufe, den Geitenhallen, dem Rreuggange, ja felbft bis jum Domfeller binab an einer furchtbaren Genche darniederlagen, und bier, trot der menschenfreundlichen Sorge der Spenrer, in Noth, Arantheit und Elend vergingen 427), und

<sup>425)</sup> Um 8,000 ft. — Bis 1805 war ber Pfarrgottesbienst in ber Besuitentirde. Magbalenendronit ad 1804.

<sup>426) 6,000</sup> Mann lagen 10 Tage im Dom. Magbalenenchronif ad 1805.

<sup>427)</sup> Der nun verewigte wadre und verdienstvolle Medizinalrath Ehrmann besuchte die Kranken im ganzen Dome jeden Tag, und aus seinem Munde habe ich oft die wirklich schaubershafte Geschichte des Elends jener Tage gehört. — Die Mensschenfreundlickeit womit die Speyrer — Manner, Frauen, Greise, sogar Kinder — trop der offenbarsten Gesahr der Ansseadung, den kranken Kriegern mit allem beisprangen, verdient der Nachwelt überliesert zu werden. — Man sah Madchen von 10 bis 12 Jahren, welche den zu Gerippen ausgemergelten Soldaten Flinte und Schnappsach nachtrugen. —

bon benen viele hier den Tod fanden, der fie in den Schlachten geschont batte. - Mit dem Frieden von Paris und dem Sturge des Allgemaltigen war der Fransofen Macht am Rheine gebrochen! allein noch erblübte dem Münfter feine beffre Zeit. Zwar feste der fterbende Domberr ju Frenfing, Graf Damian v. Lebrbach, eine Summe von 12,000 Gulben jur Wiederherstellung bes Gotteshauses, fo wie er früher ichon die Dacher ber Albfeiten auf feine Roften gebaut batte; allein bie Summe war ju flein, um dem großen Berfalle Ginbalt gu gebieten 428). Die weiten Sallen blieben feer, und einsam feine Chore. Rein Laut mard jest in bem oben Bebäude gehört; die Dacher der Ruppel und des Langhauses verfielen, und der Regen schlug durch; denn die gewaltigen Sparren faulten und versanfen in fich; die Gewölbe borften, vom Regen und Schnee gelockert, und fürzten berab 429). Um zerschlagenen Sochaltare tonte jest nur noch der nächtliche Ruf der Gulen, fo in den Dachern und Gewölben bauften; der Wind beulte durch die gerbrochenen Fenfter, und über ben Raifergrabern ward nur felten ber einfame Ruftritt des Wandrers gebort, der gefommen war, das alte Gotteshaus noch in feinem Berfinten zu bewundern 430). Doch ichien dem

<sup>428),</sup> Er vermachte aufferdem der Rathebrale noch einen goldnen Reich mit Brillanten befest, welcher auf 4,000 fl. geschäst wird, und ein bedeutendes Rapital von 80,000 fl.

<sup>429)</sup> Die Speprer hatten die Balten des Dachwerfs ausgeschnitten aum im Winter damit zu feuern, alles Eisen aus dem Dachstule und alles Blei vom Dache, so wie die eisernen Stangen aus den Femlern ausgebrochen. Bericht des Bauinspettors Martin b. 17. Aug. 1818.

<sup>430)</sup> Da malt am Boben Luna's Dammerlicht,
Das trub in eingefunt'nen Mauerspalten

Dome wieder ein neuer hoffnungsstral aufzugehen, als die hohen herrscher, welche dem zerrütteten Europa den Frieden zurückgaben, nach Spener kamen und zum Münster gingen, wo Raiser Franz II. mit Alexander und Friedrich Wilhelm die Stätte besuchte, an der seines Hauses Urahn, der habsburger Rudolph und dessen Soun, der Destreichische Albrecht, begraben lagen 431), und sich das Gerücht verbreitete: es werde deren hoher Entel nicht zugeben, daß die Stammväter seines hauses länger unter Trümmern ruhen, sondern über der Gruft des erlauchten Rudolph's werde sich ein neues Denkmal erheben 432). Allein man hatte zu früh und zu viel gehofft.

Und im gebroch'nen Fensterglas sich bricht, Der hohen Pfeiler riesigte Gestalten. Der grauenvollen Einsamkeit entsteigt Nur selten noch ein Laut von Menschenzungen, Der jubelvolle Ton der Orgel schweigt. Da ist der Chorgesang schon längst verklungen. Da liegt nun Todtenstille; einsam irrt Nur die Betrachtung durch die morschen Hallen, Wo schen des Sterbevogels Flügel schwirrt, Oft Steine frachend vom Gewölbe fallen. einem Gedichte des Verfassers, welches der dama

Aus einem Gedichte bes Berfaffers, welches ber bamalige Pfarrer Gunther bei ber im Jahre 1821 fur ben Dom veranftalteten Kollefte ausgab.

- 431) Am 27. Juni 1815. Magdalenendronik. Am 19. ejusdem war Erzherzog Johann im Dome, und es fügte sich, baß, als er den begleitenden Provikar Gunther, nachdem man in's Ko-nigschor gekommen war, fragte: wo liegt benn nun Rudolph, der Habsburger, begraben? er gerade auf dessen Grab ftand: und der Provikar antwortete: Ew. Kaiferliche Hoheit stehen auf der Asche Irlauchten Stammvaters.
- 432) Bericht ber Kreisdireftion Speper an die Landesadministration gu Worms d. 27. Aug. 1815. Auch an den Bundestag ju

Da endlich leuchtete auch dem verlaffenen Gotteshause wieder ein glücklicherer Stern als die alte Pfale mit den Gauen am Rheine und der vergangenen Reichs. ftadt unter den Scepter feines grangebornen Regenten. baufes jurudfebrte, und bas Land, bas die Wiege bes jungen Fürften gefeben batte, nach langer Trennung wieder von feinem Ronige beberricht ward. Marimilian Joseph besuchte im Jahre 1816 fein, ihn mit Jubel empfangendes, Geburtsland, und befahl den einsam trauernden Dom wieder berguftellen und ibn dem Gottesdienfte jurudjugeben, auf daß er ein bobes Denfmal werde der wiedergefehrten guten Beit, in der die Pfalger am Rheine geberricht. Das ichon im folgenden Jahre zwischen dem apostolischen Stule und ber Krone Bapern abgeschlossene Konfordat 433) rief das versunfene Bisthum auf's Neue ins Leben, und unteraab bem neuen Krummstabe zu Spener alle Gauen vom Rheine bis jur hornbach, Blies und Saar, hinauf bis gur Queich und Lauter, und binab bis gur Pfrim, gum Glan und jur Nabe 434). Der alte Stul in der Memeterstadt, auf dem ebemals neun und fiebengig Bifchofe in dem Zeitumschwunge von vierzehn Sabrbunderten gefeffen, und der unter den germalmenden Eritten ber Revolution auf immer gertreten fcbien, follte wieder in neuem Glange aus der Zerftorung fich erheben, und ber Baldachin im Stiftschore des Raiserdomes, unter dem

Frantfurt hatte fich ber Fabrifrath in einer gebruckten Dent-fdrift gewendet b. 29. Mai 1816. Aber vergebens.

<sup>433) 5.</sup> Juni 1817.

<sup>434) 207</sup> Pfarreien in 11 Defanaten. Gircumferiptionsbulle tes .. pabflicen Runtius d. Monachii 8. Sept. 1821.

fich jene in langer Reibe abgelößt, und der gulent allen, Die unter ibm geseffen, felber nachgesunken mar, follte wieder mit dem verfallenen Münfter aus ben Trummern erfteben, und mit dem Bischofsstule qualeich des Landes alte Mutterfirche. Des Königs Gnade befahl des Domes Wiedererbauung und versprach die reiche Summe von vierzigtaufend Gulden aus dem Erlofe der foniglichen Waldungen zu dem Gotteswerfe 435). Gofort erging von der Landesregierung des Rheinfreises an den Rath der Stadt Speyer die Anfrage, ob und wie viel der Magiftrat ju der Wiederherstellung diefer alten Rierde ihrer Stadt beigufteuern gedente 436); und alle Stadtrathe, eingedent der früberen Berrlichfeit des ebrwürdigen Gottesbaufes und im Beifte ber bem Münfter gewogenen Borvater 437), boten einstimmig die beträchtliche Summe von zwölftaufend Gulden aus der Stadtfaffe 438). Zugleich befahl die R. Regierung "einen allgemeinen Plan ber Wiederherstellung zu entwerfen und die Boranschlagsumme ber Dachungen, der Renfter, der Seitenwände, der Fugboden, der Safriftei, der Altare, der Glocken und Orgel festgusepen 439)," und die R. Bauinspettion berechnete biefür die Summe von 96,000 Gulben 440). Bur Aufbringung Diefes Gelbes votirte

<sup>435)</sup> Alerhöchft. Reserriet d. Munchen 10. Marz 1818. — Allerh. Reserriet d. Tegernsee 24. Mai 1821.

<sup>436)</sup> Regierungserlaß b. 21. Apr. 1818.

<sup>437)</sup> Dben II. B. p. 258.

<sup>438) ,,</sup> Mit befonberm Dante an S. R. Majestat fur die Wiederher= sellung ber ehrwurdigen Domtirche. Gipungsprotofoll bes Stadtraths & Sp. d. 7. Marg 1818.

<sup>439)</sup> Regierungserlaß an den Bauinspeltor Martin d. 21. Ap. 1818.

<sup>440)</sup> Plane und Glauterung der Plane vom B. Martin d. 17. Aug. 1818.

der Landrath des Rreifes ein Brogent Steuerbeifchlag, was auch des Konias Majeftat genebm bielt 441), und aufferdem noch erlaubte, eine Sammlung freiwilliger Beitrage im gangen Rheinfreife gu veranstalten 442). Alsbald erging auch von ber R. Regierung ber Aufruf biegu an die Bowohner der gangen Proving, fie ermabnend zu williger Gabe; benn "ber Dom, welcher ber Nachwelt, fo wie der Gbre Gottes, erhalten merbe, beburfe feiner Rurfprache, als ben Unblick feiner Bracht und herrlichkeit, die Erinnerung an fein achtbundertjabriges Alter, an feinen frommen Erbauer, ben Ratfer Ronrad, an die acht romifchen Raifer, welche in Diefem Bantbeon ibr Saupt gur Rube niebergelegt, und an die mannigfaltigen Sturme und Schicffale, welchen er, gleich einem ungerftorbaren Beiligthum, entgangen fen 443)."

Als so die Quellen ausgemittelt worden, begann der ausgedehnte Bau, und rückte mit rastlosem Sifer vorwärts 444). Borerst wurden die Dächer des Stephans., Muttergottes und Stiftschores, so wie jene der Chorkappe, der Hauptkuppel, der Sakriskei und der nördlichen Abseite, nach gefahrvoller Abtragung der Alten, durchaus neu in startem Holze hergestellt, das Zimmer-

<sup>441)</sup> Landrathssibung d. 26. Oft. — 5. Nov. 1818. — Landraths Abschied d. 1. Jebr. 1819. Im Amtsblatte. 1819 Nr. II.

<sup>442)</sup> Allerhöchstes Refeript b. Munden 16. Dary 1820.

<sup>443)</sup> Befanntmachung im Intelligenzblatte bes Rheinfreises b. 21. Juni 1820.

<sup>444)</sup> Unter ber Oberaufficht des verewigten, um die bifentlichen Bauten des Rheintreises so verdienstvollen, fur alles Gute und Schone allgufruh verstorbenen R. Baurathes, Ritters v. Wie beting. Gieb besten Biographie. Munden.

mert und die Schieferbedeckung auf dem Langhause und der füdlichen Geitenballe ausgebeffert, die den Ginftura drobenden Gewölbe des Langbaufes, der Chore und der Ruppel ergangt, in den gerschlagenen Fenftern neue Gifenftabe eingesent, in die Bewolbe ber öftlichen Thurme neue Treppen eingezogen, der außerft gerftorte Rreuggang 445) vollende niedergeworfen und die alten Dentmale in das Münfter überbracht, wo fie in die Seitenmauern eingefügt worden 446). Godann ftellte man bas Dach über bem Bortale und der Afrafavelle ber, vollendete die Renfter im gangen Dome, und belegte ben Rufboden mit taufend weifen und taufend rothen neuen gehauenen Blatten 447). Huch die Krypta wurde vom mannshohen Schutte, der fich in ihren Gewölben gebäuft batte, befreit, in die Bogen neue Renfter eingefest, die Tauffavelle abgetragen, da ibre Berftellung allzuviel gefostet batte, boch ihre Arnpta bewahrt, die über den Treppen ber Seitenballen fich erhebenden gewölbten Heberbaue niedergeworfen und badurch die nrfprüngliche freie Aussicht in die Chore wiederbergeftellt,

<sup>445)</sup> An seiner Stelle, so wie an jener der abgebrochenen Dechanei; des Kapitelhauses, des Domspeichers und der Pfalz, ist jest der englische Garten, durch dessen geschmadvolle Anlage der R. Regierungsdirektor Baron v. Stengel sich um die Stadt ein wahres Berdienst, so wie den Dant aller Freunde der schinen Natur erworben hat.

<sup>446)</sup> Baurechnung des Inspettors Spap vom Jahre 1820. Revi= 'birt am 16. Mary 1821 und den Betrag der Arbeiten festgesseut ju 40,757 fl. 26 fr. — Bergleiche Intelligenablatt Nr. 135 des Jahrs 1824.

<sup>447)</sup> Baurechnung des Insp. Spap vom Jahre 1821. Revidirt am 3. Mai 1822 und der Betrag sessgesept zu 17,490 fl. 28 fr. — Bergl. Intelligenablatt Nr. 135 des Jahrs 1824.

die Saupttreppen ber Chore eingesett, den nachten Banden Bewurf und Weifung gegeben, und an allen Bfortenbogen die eichenen Rlügeltburen eingebangt 448). Beiter wurde bann das gange Schiff vom Ronigschore bis jur Sanptpforte berab an beiden Seiten, fo mie das Marien- und Stevbanschor, mit eichenen Betftulen gefchmudt, die Blenden mit Beichtfillen verfeben, und unter der Sauvtfuppel erbob fich auf's Rene ber Sochaltar aus ichonen, weifen Sandfteinen gebaut, in eineinfacher, imposanter Burde 449). Doch ward noch vieles und vorzüglich ein, ber Mutterfirche bes Landes würdiges, Geläute vermift, und bes Ronigs Ongbe zeigte fich auch bier dem Dome besonders buldvoll und bewilliate awölftaufend Gulden ju vier neuen Glocken 450). In Zweibrücken gegoffen 45x), famen fie im Berbite bes Sabres 1823 nach Spener, wurden am Bortale des Domes von den Beiftlichen und den Civilbeborden feierlich empfangen, am Marimiliansfeste vom Bischof getauft 452), und am Allerbeiligentage besselben Sabres

<sup>448)</sup> Baurechnung von 1822. Newidirt am 24. Mars 1823 und fesigesest zu 15,735 fl. 27 fr. — Bergl. Intelligenzblatt l. c.

<sup>449)</sup> Baurechnung von 1823. Revidirt 25. Marg 1824 und festgeseht auf 6,385 fl. 23 fr. Intelligenzblatt I. c.

<sup>450)</sup> Allerhoche, Refeript d. Munchen 18. Januar 1822. — Aufferdem schenfte ber Konig noch eine große Thurmuhr und zwei
Schlaggloden, welche aber fur ben Dom zu flein befunden wurden.

<sup>451)</sup> Der erste Guß verungludte. Die Sp. Gloden hatten das Gefcid immer das erstemal zu verungluden. Sieh Band II. p.
6 und Band III. p. 149.

<sup>452)</sup> Es verdient bemertt zu werden , daß das protest. Konfisforium init den protest. Gloden lauten ließ, um diese Feierlichfeit zu verherrlichen.

erscholl zum erstenmale ihr feierlicher Zusammenklang und verkündete aus's Neue die Herrlichkeit des wiedererstandnen Kaiserdomes. In imposanter Masse, sast sieden Schuh hoch, hält die Erste im Gewichte Ein hundert und sieden Zentner und trägt auf dem Kranze die Ausschrift: Maximilianus Josephus Rex Bavariæ 453). Die Zweite wiegt Ein und fünfzig Zentner und trägt die Kundschrift: Friderica Wilh. Carolina Regina Bavariæ. Die Dritte hat im Gewichte Drei und dreisig Zentner und trägt die Worte: Ludovicus Carolus Dux Bavariæ Princeps Hereditarius. Die Vierte wiegt fünfzehn Zentner mit der Umschrift: Mathæus de Chandelle

Was fundet uns der Stundenschlag, Was kundet uns das Zestgelaute? Willfomm, Du, unsers Königs Tag, Willfommen uns, du Tag der Freude! Dir gilt des Lockamts Zestgesang, Dir that der Gloden Zeierstang, Dir schlagen unter heißern Schlägen Die Derzen glübender entgegen!

453)

Was tonet es geheimnisvoll,
Bon welchem Helben gibt es Kunde? —
Des Allgeliebten Name schoul,
Des Baters Nam' aus ehrnem Munde;
Die Glode fundet Ihn mit Lust;
Und höher hebt sich jede Brust;
Und was im Glodenrus erflungen,
Das tont von tausend — tausend Bungen:

3. Seil unserm König, Heil! 16 w. s. w.

Aus einem Gedichte bes Berfassers, welches der dantbare Bisschof und Domtapitel am Maximilianssesse 1823, bei Gelegensbeit der an diesem Tage vorgenommenen Glodenweihe, G. R. Majestät übersandten.

Primus Episcopus Ecclesiæ Spirensis Restauratæ 454). Alle gufammen tofteten die Summe von fiebenzehntaufend, dreibundert und neunzehn Gulben, zwei und fünftig Kreuzer 455).

Gbe aber noch das Munfter alfo bergeftellt war, mar auch bas Bisthum ins Leben getreten und ben neuen Bifchofsftul bestieg Matthans von Chandelle 456), als erfter Oberbirt der wieder errichteten Rirche, vorber Direftor des ergbischöflichen Bifariates gu Afchaffenburg. In München jum Bifchof geweiht 457) fam er im Unfange des Jahres 1822 an den Rhein berab und nabm, ba ber Dom jum Empfange feines Oberbirten noch nicht geeignet mar, in ber Magbalenenfirche unter Safenpfubl, in Gegenwart Geiner Erzelleng des Generalfommiffare und Brefidenten der Regierung des Rheinfreises, Seren von Stichaner, und andrer Mitglieder ber Rreisregierung feierlichen Befit von bem wiedererrichteten Bisthum; und bundert und zwanzig Bfarren der neuen Diogefe brachten ibm den Auf der Suldigung Amei Monate guvor icon 459) war das neue Dom-458).

<sup>454)</sup> Alle wiegen zusammen 20,647 Pf. und tragen noch auf der entgegengesetzten Seite die Inschrift: von Peter Lindemann gegossen in Zweybrücken A. MDCCCXXII. Regierungserlaß d. 7. Jenner 1824.

<sup>455)</sup> Intelligengblatt 1. c. — Regierungsabrechnung und Erlaß an ben Glodengiefer Lindemann b. 7. Jenner 1824.

<sup>456)</sup> Theologiæ Doctor promotus, Ritter bes Civilverdienstorens ber baperischen Krone, Commandeurdes großherzoglichefrantsurlischen Concordienordens, geboren zu Frankfurt am Main 11. Dez. 1745. Pr. 6. Juni 1769.

<sup>457) 9.</sup> Dej. 1821.

<sup>458) 20. 3</sup>enner 1822.

<sup>459) 9.</sup> Dez. 1821.

favitel von dem Generalvifare des Mainger Bistbums, melcher feitber den größten Theil des jegigen Spenrer Rirchiprengels verwaltet batte, in derfelben Rirche inftallirt worden , und hatte schon feinen Wirfungsfreis angetreten 460). Im neunzehnten Dai desfelben Sabrs

(460) Die Befegung bes Domfapitels war:

end day estadon and a line

and article of the control of the particular and the control of th

308. Dal. De et geb. ju Saina im Rheintreife 12. Mat. 21/ 2011745-10 Priefter 1772.00% habe 3 and nochmiter

the state and the state

## annag fint office eite 20.00 en tr. . Perage fi auf L

the Frang Donat Merner ber Theol. Ligentiat, bifcbft. fren= fing= und paffau'fder geiflicher Rath, geb. ju Trier 12. Juli 1761. Priefter 18. Gept. 1784.

Domtgpitularen:

30f. Sales Mittenberger, geb. ju Sammelburg 29. 3an. 1777. Pr. 28. Febr. 1801.

Brang Chriftoph Gunther, geb. ju Brudfal 13. Marg # ... 100 1770. Pr. 28. Febr. 1795. Com imulianis au

3afob Stamm; geb. gu Limburg 24. Dft. 1758. Dr. 20. Mug. 1780.

Unton Wolf, geb. ju Maing 8. Dft. 1776. Pr. 24. Des. 1803.

Anton Forch, geb. ju Giefersheim im Großbergogthum Beffen 15. Des 1785. Pr. 17. Mpr. 1813.

Gottfried Rraus, geb. ju Rreujnach 20. Aug. 1762. Dr. 14. Juni 1786 a).

Johann Geiffel, geb. ju Bimmelbingen im Rheinfreife 6. Rebr. 1796. Pr. 22. Mug. 1818.

Mitolaus Beis, ber Theologie Doctor, geb. ju Altheim im Mheinfreise 8. Marg 1796. Dr. 22. Mug. 1818.

a) Starb am 18. April 1826 und an bas baburch erledigte Ranonifat trat durch Rapitelewahl: Abolph Bruno Burichmidt, geb. ju Mains 6. Dft. 1790. Pc. 6. Juli 1814, vorher Pfarrer in Meuflads.

weihte Matthäus den wieder aus feinen Trümmern erftandenen, obgleich noch nicht vollendeten Dom, unter dem Zulaufe einer ungeheuern Bolksmenge, feierlich ein, übertrug den Gottesdienst aus der Nonnenkirche in das Münster, und hielt am 27. desselben Monats, als dem Geburtsfeste des erlauchten herrschers, dessen Königliches Wort Bisthum und Münster aus der Versunkenheit hervorrief, unter den Gebeten und Segenswünschen für das ganze Königliche haus, das erste feierliche Pontisitalamt — und weihte am 14. hornung des Jahres

## Dombitare:

- Michael huebauer b), geb. ju Regensburg 8. Det. 1785, Pr. 4. Cept. 1808.
- Johann Cronauer, geb. ju Claufen im Dibeintreife 6. Juni 1793. Pr. 31. Aug. 1816.
- Chriftian Rettner e), geb. zu Mainz 11. Juni 1795. Pr. 18. Jebr. 1818.
- Georg Seiferling d), geb. ju Afcaffenburg 27. Darg 1798. Pr. 8. Apr. 1821.
- Mid. Spacinth Bauer e), geb. gu Dorfprodzelten im Untermainfreise 8. Jan. 1796. Pr. 14. Juni 1822.
- Christoph haus, geb. ju Afchaffenburg 15. Jan. 1796. Pr. 12. Sept. 1819.

b) Ward auf die Pfarrei Neustadt versett, und an die ersedigte Biskarie ward ernannt: Jakob Day, gebizu Kaiserssautern 8. Aug. 1797. Pr. 28. Aug. 1820.

e) Ward auf die Pfarrei Gouheim versest und an die ertedigte Nifarie fam 2 Anton Spiehler, geb. ju Belleim im Rheinfreise 9. Jan. 1795. Pr. 30. Aug. 1817.

d) Bard auf die Pfarrei Otterberg verfest und die erledigte Bifarie erhielt: Frang Xaver Remling, geb. zu Ebenfoben im Rheimfreise 20. Juli 1803. Pr. 20. März 1827.

e) Starb am 19. Febr. 1827. - Die fechste Bifarie ift gegenwärtig va-

1824 den neuen vollendeten hochaltar gur Shre des h. Kreuzes e der allerfeligsten Jungfrau und der h. Stephan, beider, des Pabstes und des ersten Blutzeugen 46x).

In bem folgenden Sabre muche bas von auffen vollendete Münfter langfam in innerer Bracht und Reichthum, und noch batte des Konigs Suld fich feine Grengen gefett. Er ichenfte einen reichen Schat von Paramenten, Meggemandern und Chorfappen, reich mit Gold geflict, aus der Königlichen Softapelle ju Michaffenburg, nebit einem Bischofsstabe aus vergoldetem Gilber, einem zwei Schub boben Rrugifire und mebreren Mitren. Godann ichenfte er noch ein geschättes Bilb der predigende Sobannes in der Bufte - von Amigoni, welches im Stephanschore aufgebangt wurde. Diefem gegenüber im Marienchore fand an der nördlichen Band eine foftbare Ropie ber Raphael'schen Madonna bel Sifto, aus ber Dresdner Gallerie, einsweiligen Blat, bis der Seitenaltar dasfelbe als Altarblatt aufzunehmen geeig. net ift462). Gin neuer Baldachin von rothem Atlas erhob fich, ber Evangelienseite bes Sochaltares gegenüber, an bem Edpfeiler bes meiten Bogens, welcher die Ruppel von dem Königschore trennt, und breitet nun die reiche

<sup>461)</sup> Der Altar war früher vollendet, allein er ward erft an dem angeführten Tage geweiht, weil er vor dreißig Jahren an demselben soll zerstort worden seyn. Nach Mayer's Erzählung wurde a. 1794 im Dome alles zwischen bem 9. und 19. Jenner zersstort; Gr. Domsapitular Gunther behauptete aber, nach einer Auszeichnung des damaligen Domschreiners Durmer, welche dieser in seinen Kalender eingeschrieben: der Altar sey erst am 12. Febr. zerschlagen worden; und drum wählte man diesen Jahrtag zur Wiedereinweihung.

<sup>462)</sup> Die Ropie ift von Schlefinger und toftet 2000 Gulben.

Dede über ben jum Chore oder jum Sochamte fommen. den Bischof 463). Gine Chororael mard in bas Stifts. dor gefent und führt ben Befang ber driftlichen Bemeine, bis ein größeres Wert, wie es die weiten Bemolbe des Gottesbaufes nothia machen, von der Salle des Baradiefes berab die Reier des Sochamtes mit ftarferen Sonen verberrlichen wird. Den Frobnaltar fchmutfen "feche Leuchter, den schwedischen Borpbyr nachabmend mit Rufgeftellen von italianischem Marmor" und au ben Seiten der Altartreppe tragen bei Bontifitalamtern zwei foloffale Randelaber von derfelben Maffe, und denfelben Biedeftalen, auf zwei fiebenarmigten Girandolen von vergoldetem Bronge, viergebn Rergen 464). Huch eine Rangel, einfach nur von Solg, wie der einsweilige Gebrauch fie fodert, lebnt fich an einen Pfeiler des Schiffs, bis eine Undre, von Stein und in fcbonerer Burde, ibre Stelle einnehmen wird 465). Im Ronigschore aber, auf der Evangelienseite, erhebt fich über der Afche des romifchen Ronigs Adolph ein Denfmal von feltner Schönheit, welches der durchlauchtige Bergog von Naffau über der Gruft feines erlauchten Urabns errichten ließ, und in dem Andenken an den

<sup>463)</sup> Er fofet 1,500 Gulben.

<sup>464)</sup> Gie find aus der Porzellanfabrit des Upfchneider in Saarbruden und toften in allem 2,053 fl. Revidirte Rechnung des Fabritanten Upfchneider b. 30. Juli 1823. — Intelligenabl. l. c.

<sup>465)</sup> Sie wird aus benselben feintbrnigen Steinen wie der Hochaltar versertigt, und noch im Laufe bieses Jahrs aufgestellt werden-Nach dem Plane wird sie von ausgezeichneter Schönheit. — Im Juli 1823 wurde bei der Todtenfeier des Pabstes Pius VII. zum erstenmale nach dreißig Jahren im Dome gepredigt. Der Berfasser sprach über den Tert II. Timoth. IV. 7.

großen Todten feinem Saufe und feinem Sergen ein würdiges Denfmal fette. Bier geflügelte Lowen, von grauem Marmor, ber ju Limburg an ber Labn bricht, tragen den imposanten Sarforbag von ichwarzem Marmor 466), auf dem man das Bild des in offenem Ramvie um feine Rrone und fein gutes Recht gefallenen Selben erblickt, in fnieender Stellung, mit jum Gebete empor gefalteten Sanden, das edle offene Benicht bem Sochaltare augewendet, den weiten Königsmantel von der linten Schulter in reichem Kaltenwurfe berabfallend, in voller Ritterruftung, den gefronten und mit Redern geschmückten Selm ju feinen Füßen; die gange Rigur meisterhaft, in Sandstein 467). Auf der schmalen Seite des Sarfophages zu den Säupten fünden in goldner Schrift die Borte:

Adolphus De Nassau Romanorum Rex Obiit Anno MCCXCVIII. Regni Sui VII. Die II. Julii.

des foniglichen Todten Gedachtnif, und ju den Fußen : Wilhelmus Dux Nassaviæ

Anno Domini MDCCCXXIV.

<sup>466)</sup> Das gange Monument ift von naffauifdem Marmor, ber ohne Politur gran ericeint, gefdliffen aber ichmarge Rarbe annimmt. Die Lowen find von bem Bilbhauer Schroll in Darmfiatt, ber Sartophag aber, beffen lange Seiten funf Felber gablen, welche burd cannelirte Gaulen getrennt find, murbe im naffaulichen Arbeitshause ju Dieb gearbeitet und geschliffen.

<sup>467)</sup> Bon fehr weifer Karbe und feinem Rorne aus Lothringen; bom beruhmten Bilbhauer Dhnmacht aus Strafburg gefertigt. -Der Plan des gangen Monumentes ift vom R. Baperifden Dberbaurathe pon Rlenge.

Atavo Augusto,
In-Loco, Quo Sepultus est,
Hoc Monumentum Restituit
bie Vietat des ehrenden Enfels.

Raum fedoch mar bas allen Bayern fo freudige Reft ber funf und amangigiabrigen Regierungsfeier ibres allgeliebten Maximilian Joseph durch feierlichen Bottesbienft in Gegenwart aller Beborden auch im Munfter gefeiert worden, und faum noch maren bie von al-Ien Bungen und aus allen Bergen ftromenden Tone bes Te Deum verhallt 468); als auch schon die ernften Laute bes Todtenamtes den urplöplichen Beimgang bes guten Ronigs und bes Wiederstellers ber Ratbedrale an beiliger Stätte beflagten. - "Um 27. Oftober Morgens um 6 Uhr verfundete das Gelaute ber Domgloden das Trauerfeft, und mabnte doppelt an den erhabenen Die ernften Tone ichienen augleich ben Bater des Baterlandes und den großmuthigen Bohlthater des Domes ju beflagen; da Gein Wort das alte Gottesbaus wieder aus den Trummern hervorgerufen, und Geine fonigl. Gnade die vier berrlichen, nun feinen Beimgang verfündenden Gloden, geschenft hatte. Um neun Ubr, nachdem bas Domfavitel die Bigil im Stiftschore gefungen, ertonte das Gelaute wieder, und von allen Geiten ftromte das Bolf dem wiederhergefiellten Tempel au, deffen Inneres fcon feit mehreren Tagen burch bie vereinten Bemühungen der Beborden für die murdige Reier des Reftes bereitet worden war. In dem Ronigschore, über dem Grabe der alten Raifer, erhob fich ein geschmachvoll erbauter Ratafalt, auf welchem bun-

<sup>468)</sup> Am 15. Febr. 1824.

dert bobe Rergen die, mit dem weiten Babrtuche umbangene, Tumba umftrabiten. Auf derfelben befanden fich die Attribute der Ronigswurde, und um fie ber die Wappen und Orden des foniglichen Saufes. 1 Ueber dem Ratafalf, beffen vordere Seite noch vier toloffale Randelaber beleuchteten, ichmebte von dem boben Gewolbe des Königschores berab eine fcmary-umflorte Ruppel, von welcher vier Trauergebange an die Pfeiler binüber und an diefen berabliefen. Die Bande des Ronigschores bullte die Karbe der Trauer, fo wie die Kangel und den bischöflichen Baldachin. Das auf der einen Seite diefes Chors befindliche Monument Adolphs von Raffan, mit dem Bilde diefes Raifers in betender Stellung, machte neben dem erhellten Ratafalf feine forende, fondern erhebende Birfung, und barmonirte bedeutungs. voll mit der einfachhoben Burde des Gangen. Bu dem Trauergottesdienfte mar das gefammte Berfonal der fonigt. Regierung , der fonigt. Militar- und fammtlichen biengen Rreis - und Lokalbehörden erschienen und hatte in den dagu bestimmten, fcmars ausgeschlagenen Stulen im Schiff ber Rirche Plat genommen. Nachdem bas Domfapitel, an feiner Spipe der Berr Bifchof, aus dem Stiftschore durch das Ronigschor berabgefommen war, und die bezeichneten Gipe, gegenüber der Rangel, eingenommen hatte; erfolgte die von dem Ranonifus und bifchoff, geiftlichem Rathe beren Beiffel gehaltene Bredigt über Sprüchwörter XVI. 15., in welcher der Erlauchte Berftorbene mabrend feines fegenreichen Regentenlebens als edler Konig und trefflicher Menfch geschildert murde. Nach diesem legte der Berr Bischof unter dem Baldachin die Bontififalfleiber an, bestieg den Sochaltar, und begann bas feierliche Requiem,

welches im Stiftschore von dem Domkapitel und zwölf hiezu eingeladenen Pfarrern aus der Umgegend abgefungen wurde. Nach dem Requiem schloß die gesammte Geistlichkeit, brennende Kerzen tragend, einen Kreis um den Katafalk; der herr Bischof, der das Weßgewand mit dem schwarzen Pluvial vertauscht hatte, sang, am Haupte der Tumba stehend, das Misserere und Deprosundis, und mit tieser Wehmuth stimmten alle herzen in den frommen Wunsch, den der Diakonus nach Ablesung der gewöhnlichen Gebete sang: Requiescat in pace! 469)"—

Auch Bischof Matthäus saß nicht lange unter dem neu errichteten Baldachin. Auf einer Firmungsreise am äußersten Ende seines Rirchsprengels erkrankte der Greis, suhr in des Sommers brennender hipe eilend nach Speyer zurück, sah seinen Dom wieder und sein haus und starb 47°). An seine Stelle trat, durch Königliche Ernennung und des pähstlichen Stules Bestätigung, der hochwürdigste herr Johann Mart in Manl, vorher Domkapitular an der Metropolitanktriche zu München 47°), und am 29. Mai des Jahres 1827 kam er nach Speyer, und nahm unter dem Baldachin, in Gegenwart des Domkapitels, eines Theiles der Diözesangeistlichkeit und einer großen Bolksmenge, seierlichen Bests von dem ihm anvertrauten Speyerer Bischofsstule.

<sup>469)</sup> Spenrer Beitung b. 10. Mov. 1825. Nr. 135.

<sup>470)</sup> Er hatte in homburg gefirmt; tam am Abend bes 30. Juni 1823 in feinem haufe fast flerbend an und verschied nach zwei Stunsben, in einem Alter von 82 Jahren.

<sup>471)</sup> Der heil. Schrift Dr., Chrenmitglied des Metropolitantapitels Munchen, geboren zu Mainz 19. Jan. 1766, Pr. 28. Marz 1789, bestätigt 9. Apr. und tonsefrirt 25. Apr. 1827. Schesmatismus.

o ift denn nun nach langer Berftorung bas Munfter mieder jum Saufe bed Seren geworden 472) und von Meuom ragen die boben Thurme und die bergestellten Ruppeln der Mutterfirche weit binaus in den Spenergau. Wo dreißig Rabre lang Todtenftille lag, die nur felten von dem Rufe des franken oder gefangenen Rriegers, dem einfamen Fuftritte bed Bandrers, oder ben von einfinfenden Gewölben berabfturgenden Steinen unterbrochen wurde: ba tont jest wieder burch die bergeftellten Sallen das Wort der Erlöfung vom beiligen Lebrftule, und der fromme Gefang der Gemeine beim Rergenscheine und Orgelflange des Sochamts. Wo in ber verfallenen Ruppel der Steinfaut und die Gule ibt Deft gebaut; da funden wieder die herrlichen Glocken in gewaltigem Bierflange, gleich bem Wogensturge bes Relfenstromes, die Reftage des herrn und feiner Seiligen und rufen bas glaubige Bolf jum Gottesbienfte. Um Rufe bes Sochaltares wird der Neugeborne wieder burch bas beilige Bad jum Chriffenthume eingeweibt; in den meiten Choren ertheilt ber Bifchof mieber ben jungen Chriften Die gebeimnifvolle Beibe ber Starte, und legt ben gum Dienfte ber Stiftsbutte Berufenen bie Bande auf, fie einweihend ju ruftigen Streitern bes herrn und ju freudigen Boten der freudigen Botichaft Der beilige Bund treuer Liebe mird bier wieder im Angesichte ber Rirche und durch der Rirche Gegen

<sup>472)</sup> Die Verwaltung des Bisthums feit seiner Grundung und sonflige Notigen sind, als der Gegenwart angehörig, noch nicht Eigenthum der Geschichte geworden, und muffen demnach der zufunstigen Beurtheilung überlassen bleiben. —

<sup>473)</sup> Das Ceminar wurde im Dov. 1827 feierlich erbffnet.

gefestet, bis jur Trennung des Grabes, und um den Beimgegangenen flagen bier wieder bie Erauergefänge der Todtenmeffe. Bon Neuem frendet der Briefter an der Kommunikantenbank das Brod des Lebens; im Tabernakel thront das Benerabile; auf dem Sochaltare wird bas Dant- und Gubnopfer bargebracht für Lebendige und Abgestorbene - und wieder hallen von da berab über die christliche Gemeine die heiligen Worte des Segens. Bon Neuem geben die Refte des Rirchenjabres in mandelndem Enflus mit ihren wechselnden Sombolen und Karben, diefen geift- und gemüthvollen Bildern, die Bergangenheit jurudftralend, die Gegenwart verschönernd und die Zufunft erhellend, gleich Berflärungen der Ratur und des Menschenlebens, durch die Sallen des Domes; jeder Morgen fieht, wie ehedem, das unblutige Opfer, den alten Berrichern, den Grundern und Erhaltern des Münfters, jum Seelgerette, und wieder bort man ber Beiftlichen alltägiges Chorgebet über den Grabern der Raifer.

Drum ruhet sanft in eurer Gruft, Bom Fremdlingssuß wird euer Sarg nicht zittern, Vandalenruf wird funftig hier die Luft. Nie mehr mit Buthgeheul erschüttern. Denn wieder straset der erhab'ne Dom, So stolz und hoch am alten Strom, Und heilig wieder ist der Boden — Drum ruhet sanft, ihr großen Todten!

W. W. 61 5 15 1

AD Show it of

## II. Rapitel.

## Der Dom, als Raifergrab.

Sie bas alte Münfter ju Spener in ben früheren Sabrhunderten als ein Ronigliches Gebaude in Urforuna und Beftand, ausgezeichnet durch Sobe und Grofe feiner Thurme und Sallen und burch den Reichthum und Die Bracht feiner Gottesgezierden, im gangen deutschen Baterlande gepriefen und befucht worden - bavon baben die vorigen Blatter Meldung gethan; und fie baben ergablt, wie Geschichte und Dichtfunft fich die Sande gereicht, die Berrlichfeit des faft munderfamen Gottesbaufes den fommenden Gefchlechtern ju überliefern. Befondere Chrfurcht aber weihten ihm aufferdem die Bolfer deutscher Ration; weil die alten Berricher, fo ebedem den Scepter über bas Baterland gehalten und Die romifche Raiferfrone getragen, an diefer beiligen Stätte bas gefalbte Saupt jur ftillen Rube bes Grabes niedergelegt, um ju ben Guffen des Rreugaltares, auf dem in alltäglicher Todtenmeffe dem Seren ber Ronige das Gubnopfer jum Seelgerette geopfert mard. einer fröhlichen Urftande entgegen ju barren. Daber fam es auch , daß der Stadt Speyer der Rame der

Raiferlichen Todtenftadt 2), dem Dome aber fener, bes Raifer domes geschöpft worden.

Noch war der Dom nicht vollendet und erft hatten fich die ungehenern Pfeiler, Wände und Thürme bis zur Sobe der drei Chore erhoben, als dessen Gründer Ronrad II. dieses Shrendenkmal seines Hauses sich und seinen Nachfolgern auf dem Raiserthrone zur Grabkätte, bestimmte und die Ordnung festetet daß alle Römischen Könige, welche diesseits der Alpen durch den Tod abgerusen würden, in dem westlichen Spore des Münsters 2) zu Speyer zu Grabe gebracht werden sollten 3). Zu-

<sup>1)</sup> So hieß Frankfurt die Wahl = und Aden die Kronungsfladt. Lipel p. 41.

<sup>2)</sup> Daber ber Rame Ronigschor. Ligel 44.

<sup>3)</sup> Sieh I. B. p. 21. Not. 92. - Ueber der Thure gur Gafris flei im Stephanschore lieft man folgende Infdrift : Conrado I. qui hanc Deo sacram fundavit Aedem ac sibi suisque successoribus cis alpes reliquit Sepulturam. Salus. Diese Ord= nung mag ubrigens weniger ein Befet, als ein ausgefprochener Bunfch gemefen fenn, und galt nur von jenen Raifern, welche ftarben, ohne etwas uber ihr Begrabniß verfügt ju haben. -Vicentius Gallus, Godefried. Viterb., Sifridus, Martinus, Hermannus, Wolfgang Baur, und nach ihnen Eysengrein ergahlen eine gar romantifd=fonderbare Gefdicte, marum Ronrad ben Dom ju Speper jur Grabftatte ber Raifer gewählt habe. Gin gewiffer Graf von Calm, fagen fie, habe fich, ob eines Bergeb= ens, por bes Raifers Born mit feiner fcmangern Gemalin in ben Schwarzwald gefluchtet, und bort verborgen in einer Sutte gelebt. Gines Tags habe ber Raifer in ber Gegend gejagt, und in des Grafen Abmefenheit in der Butte übernachtet. Des Dachts gebar die Grafin einen Cohn und Ronrad borte eine Stimme: D Raifer, biefes Rind wird bein Tochtermann und Erbe werben! Drob erfdridt ber Raifer und befiehlt feinen Dienern bas Rind gu ermorden; quein biefe batten Erbarmen,

gleich gab et, ober sein Sohn heinrich III., dem neuen Münster eine Bruderschaft, wie sie ausser Spener bei teiner Kathedrale wiedergefunden ward — die Stulbrüder, damit sie siber seinem Grabe siben und ihr Gebet mit jenem des messelesenden Priesters, zu seinem hetle, vereinigen sollten. Auch ward es befolgt, wie der fromme Katser befohlen, und von seinen Zeiten bis zur neuesten Umwälzung herab, gingen die Brüder im Münsser aus und ein und warteten, den alten Sapungen

นองปาวิ กอร์ชอส ป perbergen ben Rnaben unter einen Baum und geigen bem Rais fer, flatt feines Bergens, ein Safenberg. Um Baume aber gebt gufallig Bergog Bermann von Schwaben vorüber, findet den Rnaben, erzieht ibn und nimmt ibn an Rindesftatt an. Bei bem Bergoge fieht ber Raifer lange hernach ben artigen Jungling, und bittet, ihm benfelben jur Ergiebung ju uberlaffen, mertt aber aus verschiebenen Angeichen, baß es ber Rnabe aus ber Sutte fen. Alsbald gibt er bem Jungling einen Brief an bie Raiferin, bes Inhalts: fo lieb bir bein Leben ift, laffe ben Heberbringer beimlich tobten. Der Jungling eilt, tommt nach Speper, fehrt bei bem Dombecanten ein, welcher aus Borwit, mabrend jener ichlaft, ben Brief offnet, ben icanbliden Plan perabiceut, und ben Brief fo abandert: fo lieb bir bein Leben ift, gib bem Ueberbringer unfre Tochter jur Che. - Das thut benn auch die Raiferin und laft bas Beilager in Achen halten. Als es ber Raifer bort, flaunt er, vernimmt aber vom Bergog, daß ber Jungling ein junger Graf von Calm fev, beflatigt bie Beirath und nimmt ihn jum Mitregenten an. Aus Dant ge= gen ben Speprer Dombechanten, welcher fein Rangler mar, und ibn von Bergiegung unschuldigen Bluts abgehalten hatte, be= fahl er gur ewigen Bebachtnif alle Raifer in ben Dom gu Gp. su begraben. - Econ Libel bat bemertt, daß diefe giucundissima historia ein ungegrundetes Gebichte fen." Auch Chron. Hirs. ad 1039 widerlegt fie weitlaufig. - Ginen beffern Grund findet man Band I. p. 11. Nr. 44.

getren, ihres Amtes 4). "Zwölf Manner 5)" — fo lautete die Stiftung — "follen alltäglich fiebenmal zu den
fieben Tagzeiten in's Münfer kammen, und neben den
Gräbern der Kaifer in ihren besondern Stülen 6) finen
und zweihundert Naternofter und Ave, sammt dem Glauben, fleißig und andächtiglich abbeten 7). Die Stulbrüder
find, wie sich das aus den kaiserlichen Briefen befindet,

- in: duti élednold usuadule dénie le 🗸 🗸 🖂

<sup>4)</sup> Die Einsehung der Stulbrüder, vertiert sich in die Zeiten des Dopubaues, ohne daß sich darüber bestimmte Daten vorsinden.

Durch Zusall din ich im Besitze der meisten Originalpapiere dieser in mancher Beziehung merkwurdigen Korperschaft, und in diesen wird ihre Gründung dis auf Konrad, sedog ohne biplomatischen Beweis, zuruckgesubrt. Sie besassen große Gutter in Mutterstadt, (wahrscheinlich ursprünglich Allodien des falischen Lausen) siebst sonsten, Gutten und Privilezien, welche ihnen von den Kaisern sedesmal bestätigt wurden; woruber noch die Originalbriese in meinen Handen sind.

<sup>5)</sup> Es ist wahrscheinlich, daß Konrad zwei ober vier anordnete, und die spätern Kaiser ihre Sahl bis auf zwolf vermehrten Im Jahre 1258, wo erst funf Kaiser dahin begraben waren, sindet sich jedoch die Bahl von zwolf schon vor, wie dieses ein handschriftliches Stadutum Hearici Episcopi Spir. ausdrüclich besogt. Sie blieben zwolf die zum Brande 1689, nach welschen sie auf sechs reduzirt wurden.

<sup>6)</sup> Daber ber Dame : Stulbruber.

<sup>7)</sup> Er mage es dan sur siechtagen ober gebresten nit gethan. — Funfzig paternoster zu ber metten, zwentzig zu ber prime, zwenzig zu ber tertie, zwentzig zu ber messe, zwentzig zu ber Serte, zwentzig zu der none, brevsig zu ber vesper vnd zwentzig zu der complete: Ordnung Bischof Naban's d. Dieustag nach sant Lucien der h. Jungfrawen tag a. 1429. Manuscript. — Ordnung des B. Matthias d. Ubenheim Donnerstag nach unser Lieben frauwentag conceptionis a. 1466. Manusc. — Ordnung B. Philipp's d. Ubenheim Freitag nach der 11,000 jungtzstrawen tag a. 1538. Manusc.

bes b. Römifchen Reiches und ber Römischen Ronige Mimofener, und brum follen fie bes Amtes und Mimo fens warten und darauf lugen, wenn ein Romischer RB nig ju Spener ift, ober fenn wird. Go eine Stulpfrunde im Munfter durch Gottes Willen ledig wird, foll man fie obne Diete, Gelubde noch Berbeifung geitlichen Gnte einem Underif leiben; der aber, bem fie gelieben wird, foll eines ehrbaren Wandels und mindeftens 24 Rabre alt fenn ; er fen ebel ober unedel : alfo teboch , bag, wenn ein rittermäßiger ober jum Schild geborner Mann und ein Undrer, ber nicht ebel ift, qualeich um Die Bfrunde werben, man den Sbelmann fürmenden foll; fonderlich, wenn er mit Mannschaft oder fonfligem Ritterdienft dem Stifte vermandt ift. Belder Stulbruber, wenn ibm eine Stulpfrunde gelieben wird, por ber Leibung ein Chemeib bat, der foll und mag fie bebalten; bat er aber jur Beit ber Lethung feine ebeliche Sausfrau oder ftirbt felbe, fo er vor gehabt bat, fo foll er barnach nicht mehr jur Che greifen; thut er's, fo foll ibm die Pfrunde verwirft feun, emiglich. Item follen alle und jegliche Stulbruder auf ihren Bfrunden felber fiben, in dem geiftlichen Rleid, mit weifer Saube und schwarzer Rappe, in der Stadt ju Spener allentbalben und in der Rirche gu Spener, mit fchmargen ledernen Chorhliten, nach ihrer alten Gewohnheit, und in feinen andern Oberfleidern ju Spener geben. Desaleichen follen fie in ben fieben Bezeiten und biemeil ber Gottesbienft mabret, in ber Rirche fenn und in ibren Stulen feben, und nicht anberftwo in bem Münfter umgebn oder anderes Dings marten und lugen; es mare denn, daß einer taute oder jum Altare biene, mas ein Reglicher thun foll, fo man bas an ibn begehrt; und

welcher die Gezeiten ohne Urlaub verfaumt, der foll desfelben Tags nichts Underes, als Baffer und Brod effen, zu feiner Befferung 8). Die Stulbruder mablen unter fich einen Meifter, ber das Recht baben foll, Reglichen ju weisen ju Sapung und Amt; aber alle geborchen in allem dem Bruderprobifte, welchen ibnen der Bifchof aus den Domberen feten wird. Probftet leibt ber Bifchof und der Brobft die Bfrunden. Rtem es foll fein Stulbruder fein Concubin oder fonft argwöhnische Frau bei ibm haben, es mare bann fein ebeliches Sausweib: und mer bas überfahrt, bem mag ber Brobft oder Meifter gebieten, fie in acht Tagen von ibm ju thun, und wenn er nicht geborcht, mag ibn ber Brobft ichlagen mit der großen Bon. Die große Bon aber foll alfo fenn: Der Stulbruder foll gu feiner Befferung bei den fieben Taggeiten baarfuß und baarbaupt, obne Ueberrod, in feinem Stul im Manfter üben und fo er das nicht tragen will, fo foll man feine Bfrunde dreimal vierzebn Tage aufschieben, bis er bie Bon tragt, und Die foll fenn, daß er eine handvoll Ruthen wolle tragen in die Gruft, baarfuß und obne Ueberrod, auf den Sarg vor St. Bartholomai Altar, und daß der Meifter, oder ein Bruder, fo baju geordnet wird, ibm gebe gwolf Streiche mit der Ruthe, und barnach jeder Bruder einen Streich. Will er das nicht tragen, fo mag man feine Pfrunde einem andern leiben; ausgenommen, daß er beim Bifchof Gnade erbittet, und ber Bischof gibt ibm Gnade. Gleiche Bon foll ber Stulbruder tragen, der an feinem Mitbruder mit Bor-

<sup>8)</sup> Die Ordnung Philipp's anderte Diefen Artifel dabin, daß ber Berfaumenbe einen Schilling Beller Strafe gablen foll.

ten ober Werfen übel handelt. Ferner foll fein Stulbruder Befinde baben, das mit ihm ju Tifche fige, aus feiner Schuffel mit ibm effe und aus einem Geschirr mit ibm trinte. Go ein Bruder mit andern Perfonen Rlagen bat, oder in Rechten angegangen wird, fo foll er das nur vor dem geiftlichen Richter austragen. Gein Saus, das ibm die Pfründe gibt, foll er in redlichem Baue halten 9). Item alle Montage vor Frohnfaffen, wenn die Rreugberen 10) Meffe fingen, follen alle Stulbruder au Opfer geben und mit dem Domfapitel über Die Graber gieben mit Gebet, in Andacht. Reglicher foll, menn er über Reld gebt, außwendig Speper ebrbare Rleider tragen von einer Karbe, und nicht geschnitelte Rleider anlegen, in feine Weife. Item nachdem die genannten Stulbruder jum Munfter geborig und doch nicht geweiht find, auf daß dann, im Advent, in der Raften und andern Zeiten, fo die Geiftlichen und Briefter in Rappen, gleich ben Stulbrudern, jur Rirche geben, Unterscheid gwischen der Pfaffheit und Stulbrudern erfannt, und diefe nicht von Ausleuten für Prie-

<sup>9)</sup> Sie hatten eigne Wohnungen neben bem Dome; baber bie: Stulbrudergaffe.

<sup>10)</sup> Ale Quartal an dem oben bezeichneten Tage wurde ein feierliches Todtenamt fur die Raiser, in Gegenwart des Bischofs
(wenn er in der Stadt war) und des ganzen Rapitels, gehalten,
nach welchem das De profundis an den Sarkophagen im Ronigschore gesungen wurde. — Mehrere Semipræbendarii (nicht
eigentliche Domherrn, sondern ein Mittelstand zwischen Domherr und Bisar, und deswegen nicht Abliche, aber doch mit
Sip und Stimme im Rapitel) waren auf den, von den Raifern gestifteten Kreuzaltar, welcher auf der Treppe zwischen dem
Konigschor und der Auppel stand, prabendirt, und daher Kreuzherrn genannt.

fter angezogen werden; fo foll ein jeder, der ju einer Stulpfrunde jugelaffen wird, von Stund an einen giemlichen Bart gieben und tragen, dabei er für einen Bruber erfannt werden mag. Go ein Bruder jur Bfrunde aufgenommen wird, foll er in Wegenwart bes Broffes, Meifters und der andern feine Sandtreue geben und einen leiblichen Gib mit zween aufgerechten gingern fcmoren, jebergeit einem Bifchof und Bruderprobfte gemartig ju fenn in Geborfam; bierauf foll er dem Brobit amei balb Biertel Beind geben in amei ginnernen Rannen, dem Meifter ein Baar Sofen, oder einen balben Gulben, den Brudern einen Imbig oder drei Gulben und zwolf Gulben, um damit ein Pfund Beller gu faufen Spenrer Babrung, und zwei Pfund Bachs gu ihren gemeinen Rergen; und bann mag er feine Rappe anthun. Sat er die Rappe angetban und ift in feinen Stul eingegangen, fo muß er ein ganges Sahr feiner Pfrunde ftill fiben und fie fallt in den gemeinen Gedel: will er aber in brei Tagen fcon berfelben geniefen, fo foll er dreißig Gulben geben und baar bezahlen gur Rabrifa, und dadurch die Rupung der Pfrunde an fich lo-Auch foll fein Stulbruder, wenn er mit Tod abgeht, das Seinige — liegende und fahrende Sabe entfremden, alfo bag es nicht dem Almofen ber Pfrunden falle; sondern ein Reglicher foll das dem Almosen sur Befferung laffen : es mare bann, bag er eine ebeliche Sausfrau oder ebeliche Rinder binter fich laffe, die das bedürfen; benn alsdann foll die hinterlaffene Stulfc wefter mit ihren Rindern die Salbicheid ber Sabe thres Mannes als Eigenthum befigen, und es auf ihre Rinder erwerben durfen, wenn fie Wittme bleibt; greift fie aber gu einer zweiten Che, fo follen fie und ibre

Rinder deffen nur die Niesung auf Lebenszeit behalten, und dann alles ans Almosen zurückfallen; und welcher Bruder ober Schwester das überfährt, verfällt in Bann. So ein Bruder stirbt innwendig Spener, den soll man in einer Rappen begraben. In Summa sollen die Brüder mit ihrem Gesinde in Eintracht und Frieden neben einander leben und sich allweg ehrbaren Bandels besteißen, zur Shre Gottes und unfrer lieben Frau, des Münsters sonderlichen Fürweserin, und zum Gedächtnis der römischen Raiser und Könige 21)."

Bu dieser Brüderschaft ward noch weiter verordnet, daß über den Gräbern der Könige immerwährender Kerzenschein leuchte, als Sinnbild jenes ewigen Lichtes, dessen Klarheit die Seelen der heimgegangenen herrscher durch die Sühnopser der Kreuzherrn auf dem Altare und die frommen Gebete der Stulbrüder aufnehmen möge 12). Weiter befahl Konrad, daß die Kaiserlichen Leichen in dem ersten Chore, wenn man aus dem Langhause die Treppe gegen den hochaltar hinaussteigt, beigesetzt würden, und ließ zu den Füßen des Kreuzaltares zwei Reihen Gräber von gehauenen Steinplatten

<sup>11)</sup> Alles aus dem Statutum Henrici Episcopi d. 1258, Statutum Friderici Eppi Sp. d. 1300, Statutum Gerhardi Eppi d. 1351, Statutum Nicolai Eppi d. 1394, der Ordnung Rasban's d. 1449, Ordnung Matthias d. 1466 und Ordnung Philipp's d. 1538. Manuscripte:

<sup>12)</sup> Rach urfundlichen Seugnissen d. 1219 und 1303, welche fich auf altere Stiftungen berufen, waren Barbelrob, Obernhausen, Dierbach und Weiler (ein bei Niederbornbach im 30jahrigen Kriege untergegangenes Dorf) unter jenen Orten, welche zur Unterhaltung der Kergen in der Kalfergruft zu Speper beitragen mußten. Johannis Kalenderarbeiten p. 324.

ansmauern, und das Königschor durch ein eifernes Sitter-mit zwei Thuren vor dem Neberlaufe des zudrängenden Bolkes schüßen 3. Auch befolgten Konrad'sNachfolger im Neiche diese Ordnung, und es wurdendaselbst, während des Ablanses von dritthalb hunderte Jahren, acht Kaifer, drei Kaiserinen und eine Königstochter zu Grabe getragen — Er selbst ihm nach im folgender Reiber

#### 1. Ronrad II. 4) (166 8 911, 1609)

Der Kaiferthion war durch heinrich's des heiligen Tod ledig geworden, und aus allen Provinzen kamen die beutschen Bölfer an den Ufern des Rheins auf einer weiten Solfer an den Ufern des Rheins nit ihren Fürsten gusammen, um sich einen neuen herrscher zu geben. Der Erzbischof von Mainz ernannte "mit vollem herzen und freudiger Stimme" ben Frankenzog, Konrad den Salier, welcher aus einem alten Grafengeschlechte des Bliesgaues 15) her-

<sup>13)</sup> Auf der ersten Treppe war der St. Annenaltar, ju deffen beischen Seiten bas eiserne Gitter — auf der zweiten der Kreuzaltar, und zwischen beiden die Gräber. Lipel p. 89. Das.
westliche Chor wurde jum Begrähnist gewählt, damit bier die
Sartophagen dem Bolte sogleich in die Augen fallen sollten zu und weil unter den andern Choren die Arppta keine Gräber zuließ. Ibid.

<sup>14)</sup> Weber ber Plan bes gegenwartigen Wertdens, noch ber Raum erlauben eine vollständige ober auch nur ausgedehntere Siographie ber zu Speper begrabenen Raffer, und es son hier nur bas aufgenommen werben, was auf ihr Begrabnis, ben Dam, ober die Stadt besondern Bezug hat.

<sup>15)</sup> Joh. v. Muller Schweißergesch. III. p. 171 aus Crollius Wester Abhandlungen.

fammend, theils ju Borms, theils zu Spener, theils gui Limburg feinen Dof bielt , gum Lenfer bes Reichs; und alle Stamme fielen mit frobem Gubel ein und begruften ibn ale ihren Ronig und herrn : Mit Rraft und Gewandtheit ergriff er bie Rugel des Reichs, tam bald nach feiner Erhebung 16) nach Spener, der Sauvefadt des Spegergaues ; über welchen er bie Gangraffchaft befagig befeffigte fie mit farfen Shurmen und Mauern, baute bort gur Chre ber Muttergottes ben gewaltigen Dom, und erhob bie Stadt und bas Botteshaus mit folder Borliebe , daß ibm bie Reitbicher -ben: Ramen bed "Speprers" beilegen. Babrent bes Banes hielt er oft fein faiferliches Soflaget im Reticher , ber alten Burg Rarls bes Grofen , und um ibn, ber , obwohl fetbit nicht Gelebrter, doch ein Freund der Biffenschaften war, fammelten fich aus dem gangen Reiche alle, melche in Runften und Gelehrfamfeit. bervorglangten, ullm bie Meifter fammelten fich bie Schüler, die alte Spira der Remeter erblübte, neugegründet durch das Wohlwollen ihres hoben Gonners, an Stärfe ber Mauern und Thurme und an Menge ber Bewohner. Aber ber fromme Raifer erlebte nicht bad Ende feines Werfes. Nachdem er faft fünfzebn Jahre lang mit Kraft und Burbe geberricht, Stalien beffegt, den Romerzug angeordnet, die Ungarn, Bolen und Böhmen gum Geborfam getrieben, der deutschen Rrone wieder Burgund jugebracht, ben Gottesfrieden eingeführt, und in allen deutschen ganden Recht und Berechtigfeit mit ernftem Ginne gebandbabt; fam er nach Utrecht, um dort bie Bfingffeiertage bes Sabres

<sup>16)</sup> A. 1024.

1039 gu feiern. Um Bfingftmontage ging er bort jum Dome, Die Raiferfrone auf dem Saupte, und wohnte dem Gottesdienfte bei; auch fam er mit feiner Gemalin und feinem Gobne im Raiferschmucke gum Festeffen, und verheimlichte ben fleinen Schmerg, ber ibn mabrend des Gaftmables befiel, um nicht die Freude eines fo feftlichen Tages zu trüben. Um folgenden Morgen jedoch, als die Rrantheit beftiger geworden, befahl er um bie Mittagegeit ber Raiferin und feinem Gobne bas Gemach zu verlaffen; und ba er feines Lebens Ende berannaben fühlte, berief er die Bifchofe, "ließ den Leib und bas Blut bes herrn, nebft bem b. Rreuze und den Reliquien der Beiligen berbeitragen: richtete fich mit berglichen Ehranen von feinem Lager auf, beichtete mit lauter Stimme und inbrunftigem Gebete und empfing die Weggebrung gur Gundenvergebung in Andacht." Drauf fagte er der geliebten Raiferin und feinem Cohne Lebewohl, gab dem fungen Ronige noch . väterliche Ermahnungen, empfahl ihm den breifachen Bau, den er in dem Spenrer Rirchensprengel begonnen, und verschied 17). Des Raifers Leiche mard die Eingeweibe ausgenommen, nachdem bierauf, und im Munfter ju Utrecht begraben worden, Salt eingerieben und, fo gut als man vermochte, in fofibare Stoffe gebult, eingefargt und über Rolln, Maing und Worms nach Spener geführt. Alle Rlöffer, welche auf diefem Wege lagen, und die gange Beiftlichfeit ber Städte ging ber faiferlichen Leiche, welche au ibrer Rubeffatte jog, mit Gebet entgegen, und begleiteten fie, die Todtenpfalmen abfingend, und viele Bi-

<sup>17) 4.</sup> Juni 1039.

ichofe und Rurften folgten mit bem jungen Gobne und trauernden Mutter bem Sarge. Unermefliches Bolt fchloß fich an fie. Alle, beklagten ben geliebten Serricher mit unglaublichen Thranen, wie vor ibm fein Rurft beflagt morden, beteten und gaben Almofen für feine Seelenrube. Am acht und breifigften Tage fam ber Leichnam nach Spener. Der Bifchof , bas Domfapitel, die gange Beiftlichkeit mit allem Bolte, gingen ibm in feierlichem Buge bis jum Stadtthore entgegen, und führten ibn burch die Strafen auf den Münfterplas. Dort angefommen, marb ber Garg vom Bagen geboben, und Konrads Gobn, Ronig Beinrich, und die bealeitenden Rurften und Bifchofe nabmen ibn ehrerbietig auf ihre Schulter, und trugen ibn binauf ins Ronigs. chor, wo des Raifers Leiche unter Glodengeläute und unter Abbetung ber Bigil und vieler Todtenmeffen au ben Rufen bes Kreugaltares, in der erften Reibe bie Erfte, auf ber Epiftelfeite eingefenft murbe, fo mie er es im Leben felbft befohlen batte 18). Ueber feiner Gruft erhob fich ein Sarkophag in Korm eines Sarges von rothem Marmor, auf den die Worte eingehauen murden : Anno Dominicæ Incarnationis MXXXIX Conradus II. Imperator Secundo Nonas Junii Obiit. Proavus Jacet Isthic 19).

<sup>18)</sup> Wippo in Vita Conradi. — Annalist. Saxo. — Otto Frising. — Herrmann. Contract. — Lambert. Schasnab. — Sigebert. Cemblacensis. Schlosser's Weltgeschichte. Lehm. p. 307. — Pergl. I. Band p. 11 — 27.

<sup>19)</sup> Simon, p. 40, Joann, de Mutterstadt. Libel p. 95, — Eysengr, hat die Grabschrift: Chunradus II. Imperator Romanorum obiit anno Dominice Incarnationis MXXXIX pridie Nonas Junii.

#### grave rang na**ungeinrich III.** his est diff.

23. Muf Ronrad folgte Deffen: Cobn Beinrich, gube nannt ber Schwarze und Fromme, mit bem Barte, ber fcon im Rabre 1028 jum romifchen Ronig gefront word Er ergriff fogleich, nachdem bes Baters Leiche ben. beerdigt mar, die Bugel des Reichs, und lenfte fie mit einer fo unumschränften Macht, wie in den taufend Saba ren bes römischen Reiches fein andrer Raifer, aber auch mit fo gerechtem Sinne, baf ibm bavon ber Rame: "ber Berechtigfeit Richtschnurt gegeben ward. In ben erften Rabren feines Regiments verweilte er baufig und lange in Spener, um die von feinem Bater ererbten Baue ju vollenden. 3m Sabre 1045 rief er alle Rurfteng Grafen und herrn feines Reiches ju einem großen Tage babin, um mit ihnen bafelbft einen allgemeinen beergug gegen ben Bergog Gottfried von Dieberlotbringen git bereden, der im Grimme, ob verweigerter Belebnung über fein ganges paterliches Erbe, alle Gauen, von ber Blies und Saar bisgum Abeine, mit Feuer und Schwerd beimgefucht, mabrend ber Ronig fern in Sungarn bes Refches Reinde tu Beborfam trieb. # Die Betabenen famen zahlreich, und führten große Saufen Gewappneter nach Spener. Much die Bischöfe und Mebte erschienen in reicher Rabl am faiferlichen Soffager. Deinrich brach mit ibnen auf, fiel in Lothringen, fing ben Bergog und legte ibn lebenslang gefangen. Heber Die Rirche übte er gleiche Berrichaft, wie über bas Reich. Im folgenden Sabre jog er nach Stalien, entfeste bie drei Babfte, fo fich um die Tiare gantten, ernannte den Ergbischof von Bamberg Suidger jum pabftlichen Stule 20), und

<sup>20)</sup> Co ernannte er a. 1047 ben Speprer Dombechant Gerrand gum Bisthum Strafburg, und a. 1049 den Dombechant Gotts

ließ fich von diefem die Raiferfrone ju Rom auffegen. Bei feiner Burudfebe nach Deutschland brachte er den Letb bes b. Guido nach Speper, und begrub ibn in Die Rirche bes b. Robann, und feierte bas Bfingffeft bes Rabres 1047 in Diefer Stadt. Dem Sochftifte mar er befonders gewogen und vergabte ibm viele Dorfer, Renten und Gefälle, und fchentte dem Münker ein foftbares mit Berlen und edlen Steinen befestes Rreng und bas in Gold gefagte Saupt des b. Stephan; welche beibe Seiltbumer noch in ben ben letten Tagen reiche Bierben: bes Domichages waren 21). Nochmals feierte er Die Oftern des Jahrs 1052 ju Spener, ging aber unwillig über das Münfter und den Bifchof bavon', fcbenfte ieboch bem Sochftifte vier Sabre fvater ben Roniasforft Lufbard. 3m Rabre 1056 boffagerte er ju Bothenfeld im harzgebirge und pflegte bort ber Sagd; erfrantte aber aus Gram ob der Anchricht einer gegen bie Wenden verlorenen Schlacht, ließ den Babit Bictor II., der durch ibn auf den pabfilichen Stul erhoben und nach Deutschland gefommen mar, ju fich enfen, befahl ibm und den gegenwärtigen Rurften und Bifchofen feinen fechsjährigen Gobn Beinrich, lief ihm bulbigen, und farb. Sein Serg wurde in der von ibm mit großer Bracht erbauten Simon- und Judafirche ju Godlar begraben; fein Leichnam aber mard von bem Gurften nach Spener gebracht, und neben feinen Bater mit großen Shren, in Gegenwart bes Babftes und vieler Surften und Seren, am Refte der Beiligen Simon und Juda,

balb gum Patriarchen von Aquileja Herm. Cont. apud Urstisen.

<sup>21)</sup> Dben H. Rap. Nr. 872. - Bergl. 1. D. p. 31 et soq. und 165.

seinem Geburtstage, im Königschore seierlich bestattet 22), Ueber sein Grad seine man ein marmornes Denkmal mit der Inschrift: Anno Dominicæ Incarnationis MLVI Henricus tertius niger tertio Nonas Octobris obili, Avus Hic 23),

### 3. Seinrich IV.

Mach des Baters Tode blieb der faum fechsiährige Beinrich unter ber Bormundschaft feiner Mutter Manes, welche bas Reich mit mannlichem Geifte verwaltete. Mach feche Rabren murbe er aber von mebreren Rurften und ben Gegbifchofen gu Maing und Rolln feiner Mutter entführt! und biefe theilten fich, als Erzieber bes Roniglichen Anaben, in bie Berrichaft. Der Gunft bes fchlecht erzogenen jungen Konigs bemachtigte fich bald der Ergbischof von Bremen Abalbert, und ergog thn noch fcblechter, indem er ben viergebniabrigen Rurften ju bem leichtfertigften tollften Leben und ben groß. ten Ausschweifungen anführte, oder doch all fein Rirchenfilber einschmelgen ließ, um feine Freuden ju bezahlen, und die edlen Steine feiner Rirche bergab, um die feilen Beliebten des Rnaben damit ju fchmucken. Diefe planmäßig fcblechte Erziehung ffürzte Beinrich in endlofes Ungluck und der Greis mußte jammervoll bugen,

<sup>22)</sup> Wippo. — Hermann. Corner. Chr. bei Eccard. II. — Annalist. Saxo bei Eccard. I. Lambert von Afchaffenburg. — Mutil Chr. Germ. — Magn. Chr. Belg. — Hermann. Contract. — Dodechin. — Schlosser's Wellgeschichte. Wergl. W. I. p. 27 — 35.

<sup>23)</sup> Jo. Mutterstadt. — Simon. — Lipel p. 95. — Lehm. p. 366.

Eysengrein hat die Grabschrift: Hujus filius Henricus III,
qui dictus est niger Romanorum imperator anno Dominica
incarnationis MLVI tertio nonas Octob. obiit. Avus hic.

was ber Rüngling gefündigt batte. 3m Sabre 1065 lief ibn Abalbert auf einem Fürftentage ju Worms mebrhaft machen : allein die Ungufriebenbeit über das tolle Regiment batte fcon alfo im gangen Reiche umgegriffen, daß im folgenden Sabre Die Rurften, bei einet Rusammentunft in Tribur, ben Ergbischof mit gewaffneter Sand fich eilig au flüchten amangen. Gest gog Seinrich mit feinen Spielgenoffen im Reiche umber, "ward ritterlich, aber auch brutal," schaltete nach Laune, mighandelte die Edelften im Bolte, beging eine Menge ingendlicher Thorbeiten, brachte Die Sachfen burch barte Bedrückungen gegen fich in die Baffen und erhielt ibren Frieden nur burch große Befchrantung bes Roniglichen Unfebeng und burch Riedermerfung ber Burgen, Die er in ihrem Lande gebaut batte. Bugleich erwuchs ibm mit dem pabfilichen Stule ein bittrer Streit, der ibn in einen Abgrund von Leiden fürste, die nur mit feinem Tode endeten. Gregor VII. entfeste mehrere deutsche Bischöfe, welche die Mitra von Beinrich und beffen Gunftlingen um Gelb erhandelt batten, ihres Umtes; und als der Ronig fie in Schut nahm, lud ber Babit ibn nach Rom, um vor feinem Stule über ben Leichtfinn ju antworten, mit dem er Die Rirchenwurden verfauft und an feine Gefellen verschenft batte. Der junge Ronig; barüber beftig erbittert, berief bie Bifcofe Deutschlands im Sabr 1076 ju einem Rirchenrathe nach Worms, und ber erffarte ben Babit, als einen in bie Rirche eingebrungenen Rauber und Emporer gegen bes Ronigs Majeftat, feiner Burbe verluftig; aber Gregor fprach binwiederum den Rirchenbann über Seinrich und feine Betreuen, und entband die deutschen Rürften ibres Gibes gegen ben Ronig. Muf biefe Mach-

richt fab fich Lettrer vom größten Theile feiner Anbaniger berlaffen, und ba bie unrubigen Sachfen fcon fruber wieder die Waffen ergriffen batten, fo famen die Rurfen und Bifchofe, vom Babfte gebett, ju einem Reichstage in Eribur gufammen, um bem gerrutteten Baterlande einen neuen herricher ju geben. Gieben Tage lang ratbichlagten fie, und Beinrich fandte täglich Boten von Oppenbeim, wo er fich aufbielt, ju ihnen binüber, um ihren Born burch Berfprechungen ju verfobnen. Sie laber weigerten fich ju bem Gebannten ju fommen, marfen ibm fein tolles Befen, Sochmuth und fein fchlechtes Regiment in Worten vor, jedoch festen fie ibm endlich die Bedinaungen der Ausfohnung: "er folle die Lofung bes Bannes beim Babfte nachfuchen, und fen er über ein Sabr nicht losgefprochen, fo merben fie einen andern Ronia mablen; er folle fich bem Babfte ganglich unterwerfen, und alle Gebannten fogleich aus feiner Gefellichaft entfernen; er felbit folle fein Beer abdanfen, und bann allein, nur vom Bifchof von Berdun und etlichen Dienern begleitet, nach Spener geben, bort in ber Stille und Burudgezogenheit leben, in feine Rirche fommen, fich durchaus in feine öffentliche Beschäfte mischen, allen Roniglichen Brunt ablegen, und fein einziges Reis chen ber Ronigswürde führen, wie er bisber gethan, fondern in Geduld abwarten, ob der Reichstag, ben man bis Lichtmeg in Augsburg zu balten gebenfe, ibm bie Rrone auf's Neue übertragen werde." - Seinrich ließ fich bie Bedingungen gefallen, entließ feine Betreuen, unter benen auch ber Speprer Bifchof Summann war, fam mit feiner Gemalin und feinem zweifab. rigen Sobne Ronrad nach Spener und lebte dort, mabrend des Wintermonats mit wenigen fill und geräuschlos im Reticher. Da er aber einfab, daß die Erhaltung feiner Rrone einzig von der Löfung des Bannes abbange, fo trieb ibn feine Ungeduld wenige Tage vor Beibnachten aus Speyer, und er jog im Binter nach Stalien, um die Lossprechung perfonlich ju betreiben. Er erhielt fie nach befannter barter Demuthigung; bereute jedoch, bas Bufbembe brei Tage lang getragen ju baben; und bandelte feindlich gegen den Pabft, den er faft gefangen genommen batte. Als biefes bie Ungufriedenen in Deutschland erfuhren , mablten fie ben Sachsenbergog Rudolph jum romifchen Ronig, ber aber von bem gurucaefebrten und neuerdings gebannten Beinrich in mehreren Treffen befiegt, in einer blutigen Schlacht im Sabre 1080, bie meineidige Sand und mit ibr Leben und . Rrone verlor. Seinrich eilte bann nach Stalien jurud, ernannte ben Gegenvabft Clemens, ließ fich von biefem jum Raifer falben und belagerte feinen Gegner in ber Engelsburg, der, von Buiscard gerettet, noch vor feinem Tode in Salerno den Bann gegen Seinrich erneuerte, und einen Legaten nach Quedlinburg fcidte, um ibn auf der dortigen Spnode ju wiederbolen. Den Biichof von Spener traf biefer Bannfluch neuerdings mit ibm. Gregors Nachfolger, Bictor III., lief ben Bann besteben, und im Sabre 1087 hielten die Fürften einen Neichstag in Spener, um dem gerrütteten Baterlande und der Rirche den Frieden wiederzugeben. Bergebens. Die Gachfen traten aufs Reue geruftet ins Feld, und auch in Stalien mutheten die Partheiungen. Seinrich's Cobn Ronrad emporte fich bort gegen ben Bater, farb aber 1101. In Deutschland batte er feinen zweiten Gobn Seinrich jum römischen Ronig mablen laffen, und

auch diefer ward meineidig an feinem Bater, und erhob die Waffen gegen ibn. An der Donau ftanben fie fich gegenüber; aber ber Alte flob, gewarnt vor Berrath, ebe noch geschlagen wurde, und legte fich nach Cobleng: ber Sobn jedoch eilte dutch Schwaben berab nach Spener, mo ber Bater feine Schape liegen batte, erfaufte bie Treue bes Saurtmanns, welcher feinem Bater biefe Stadt butete, erbielt von dem Berratber Schiffe gum Mebersegen feiner Truppen, nabm die Stadt und ben väterlichen Schat und eilte bann nach Maing. Mit verftellter Betrübnif lodte er ben Alten beimtüdisch nach Bingen, nabm ibn bort fest und brachte ibn nach ber Befte Bockelbeim in engen Bermabr, mo ber Bifchof von Spener fein Bachter mard 24). Um folgenden Tage, bem Stephanstage 1106, brachte er ibn auf ben Reichstag ber ibm gewogenen Rurften ju Engelbeim, und diefe rietben bemalten, abzudanten und feinem Sobne die Reichstleinobien zu überantworten. Die Ermab. nungen waren von Drobworten begleitet. Beinrich erwiederte: er fen der Rrone mude und benfe nur mit der Rirche und mit Gott fich ju verfobnen, und bitte ben pabftlichen Legaten . ibn vom Banne ju lofen; doch der bebauvtete biegu feine Bollmacht gu haben. Den gurften antwortete er bann : er babe mohl viel und fchmer gefehlt; allein fie möchten fich buten ihn und fich alfo au erniedrigen, daß fie ibn gewaltsam des Reiches berauben, und die erfte Rrone ber Erbe in folche Schande bringen; er fen bereit vor dem Babfte und einem Tage aller Fürften über fein geführtes Regiment au antwor-

<sup>24)</sup> Dben Band I. p. 60 et seq. - Der treue hummann mar a. 1090 geftorben.

ten. Die Fürften aber maren unerbietlich. Da marf. er fich au den Rugen feines Sohnes, und befchwor ibn Die Stimme bes Mitleids und ber Natur in feinem Bergen nicht gu erftiden. Biele Fürften weinten ob ber beweglichen Rede des Greifes - ber unnatürliche Gobn jedoch, falt und berglos, mendete fein Bemuth und fein Besicht. Mit dem Sohne verhärteten sich die Bergen der Rürften, der alte Saf ermachte wieder, bas Bobl ber Rirche und bes Reiches ichienen ju gebieten, und feierlich ward Seinrich ber foniglichen Burbe verluftig erflart. Rest verlaffen und arm, im tiefften Elende, wendete er fich an den Bischof von Speper, dem er früher, ba berfelbe noch Abt in Sirfchau mar, in Sulden jugethan, und fagte ibm: Siebe, ich bin von der Sobe menschlicher Ehre berabgeffürzt und elend geworben : es frommt mir nichts beffer, benn ben Baffen gu entfagen. Go gieb mir benn eine Pfrunde in beinem Münster ju Spener, auf daß ich ein Diener unfrer Liebenfrau merde, der ich mein Leben lang in Andacht mich ergeben; benn ich fann ja lefen und noch ju Chor Dienen. Go gieb mir eine Pfrunde, bamit ich in meinen grauen Tagen nicht hungers fterbe. Der Bifchof antwortete: Bei ber Muttergottes, bas merbe ich nimmer thun! Da wendete fich Seinrich unter Thranen an die Umfiehenden und bat : fo erbarmt ihr euch meiner - ibr wenigftens, meine Freunde, babt Erbarmen mit mir! Aber er fand fein Erbarmen, und murbe mieber in die Befte Bodelbeim gurudgebracht. Um folgenden Tade tamen die zwei Erzbischöfe von Trier und Maing und ber Bifchof von Worms, und fodertn ungeftumm bie Reichsfleinodien. Seinrich erschien vor ihnen im vollen Raiferschmude und fprach: febt bier die Beichen ber

Raifergewalt, Die mir Gottigegeben; wenn ihr fie neb. men wollt, fo nebmt fie, ich bin ein Greis und fann euch nicht miderfteben. Erft flutten die Bifcbofe, dann aber, durch den Mainger ermuntert, nabten fie dem Raifer, nabmen ibm die Rrone vom Saupte, jogen ibn vom Stule empor, riffen ibm alle Rleinodien vom Leibe und brachten fie feinem Sobne nach Maint. Der mifis bandelte Monarch mard jest meniger eng bewacht und entflob nach Rolln und von da nach Lüttich. Dort fammelten fich viele feiner Getreuen neuerdings um ibn; fein Gobn bort's und giebt ibm mit einem Seere ent-Allein ebe es diesem gelang des gejagten Baters wieder herr zu merden, brachen Rummer, Scham und Elend dem Greife bas Berg; er farb am 1. August bes Jahrs 1106 gu Lüttich. Gin Bote brachte des Todten Ming und Schwerd und lette Worte 25) dem beranziebenden Sobne, und der jubelte mit feinem heere über den Fall In Luttich indeffen weinte das Bolf und des Baters. die getreuen Fürsten an des Alten Leiche, und der dortige Bischof begrub fie mit faiferlichen Ehren in St. Lamberts Rirche vor unfrer Liebenfrauen Altar. das barte Geschick des Berfolgten hatte noch nicht mit feinem Tode geendet. nach bem Begrabnif fam ber Sohn mit den Fürsten, und zwang die Bischöfe, welche den Bater begraben batten, die Leiche wieder mit eignen Sanden auszugraben, weil er im Banne geftorben und an feinem geweibten Ort ju ruben verdiene. geborchten aus Furcht vor dem Raifer und Pabft; die

<sup>25)</sup> Er war so arm geworben, daß er feine Stiefel fur Brod berfeben mußte. Geinem Cohne ließ er mit Uebersendung des Schwerdes und Ninges sagen: das ift deine Erbschaft; ich hatte bir mehr geschiat, wenn du mir mehr gelassen battef.

Leiche ward aus bem Grabe gehoben und auf einer Enfel ber Maas an einem einfamen Orte, obne Gefang und Gebet, niedergeftellt, und nur ein gufallig dort porübertommender Monch , ber auf feiner Ballfabrt von Gernfatem beimtebrte, etbarmte fich des Sodten, blieb bei bem Sarge und betete taglich über ibm Die Pfalmen und Todtengebete. Gpater gefiel es dem Sobne, ben Leichnam bes Baters nach Grener bringen gu laffen. Die gange Geiftlichkeit und alles Bolt, welche ihm im Leben mit unerschütterlicher Erene angebangen, begruften den Leichnam auf der Grenze bes Weichbildes, und trugen ibn unter Gefang, Gebet und Blodengeläute auf ihren Schultern jum Münfter. Dort aber erfchien der Bifchof und verbot den Raifer mit firchlichen Gebräuchen im Ronigschore beigufeten, noch auch eine Todtenmeffe für ibn gn fagen, bis der beilige Bater ben Bann gelöft; jugleich befabl er ben Leichnam in der St. Afrafapelle niederzuftellen; bis man die Erlaubnif gu feiner Beerdigung vom avoftolifchen Stule eingeholt batte. Bei biefem Interdifte erhob fich großer Tumult und beftiges Beinen im Bolte, weil der Raifer das Munfter ju Spener im Leben fo reich begabt, das Gottesbaus fo boch geschmudt, und Die Stadt fo febr geliebt batte, por vielen. Aber der Bifchof, durch ben Borgang ju Buttich furchtsam gemacht, mar nicht au erweichen. Runf Sabre lang lag Beinrich in einem fteinernen Sarge, unbegraben, und fein Gebet mard über ibn gefprochen; nur bie Spenrer, die feine Suld nicht vergeffen fonnten, famen alltäglich jur Afrakavelle und beteten für feine Geelenrube. Endlich im Sabre 1111, als fein Gobn, jum Raifer gefront, aus Stalien jurudfebrte, brachte

er auch dem gebannten Bater Abfolution. Er fam im Muguft nach Spener , erbob am Tage vor Liebfrauen Simmelfahrt ben Sara, trug ibn in feierlichem Ruge ins Roninschor, und fenfte ihn bort, in Beifenn ungabliger Rurften , Bifchofe , Nebte und Serrn , mit fol chen Ehren neben ben Borbatern in die Gruft, mie vor ihm tein Raifer begraben worden. An demfelben Tage gab Seinrich ben Spenrern Die erfte michtige Urfunde ihrer frateren Freiheit, unter ber Bedingung: daß fie alle Sabrtage des Begräbniffes feierlich ins Münfter ju Bigil und Meffe fommen, mit Rergen in den Sanden, und von jedem Saufe ein Brod den Armen geben 26). - Auf Beinrichs Grab feste man ein Dentmal von rothem Marmor mit ber Inschrift: Anno Dominicæ Incarnationis MCVI Henricus Quartus Senior septimo Idus Augusti obiit. Pater Hic 27).

# 4. heinrich V.

Fünf und zwanzig Jahre war heinrich alt, als fein Bater in Lüttich ftarb, und schon im Jahre 1099 hatte ihn dieser zum Nachfolger im Reiche mählen lassen, und drei Jahre später ihn mit dem Schwerde um-

<sup>26)</sup> Vita Heurici quarti apud Urstis. — Lambert Schasnab. —
Ott. Frising. — Bertold. Constantiens. — Chron. Hirs. —
Dodechin. apud Pistor. I. — Albert. Stadens. — Codessid.
Viterb. — Brunonis Historia Belli Saxonici. — Chron. Augustentis bei Freher. — Huldrich. Mutii Chron. Germ. apud
Pist. II. — Annalist. Saxo bei Eccard. I. — Hermann. Corner. Chron. — Struv. Corp. Hist. Germ. — Echsolier's Weltzgeschichte II. B. 2. Th. und III. B. 1. Th. — Lehm. — Simon.
— Bergl. unch oben I. B. p. 36 und 52 — 70.

<sup>27)</sup> Joann. Mutterstadt. - Simon. 61. - Libel p. 96. - Eysengr. mit fleinen Barianten.

gurtet. Go fange er im unnaturlichen Streite mit feinem Bater lag, fchien er des pabftlichen Stules geborfamer Sohn; boch mar diefer faum ben Berfolgungen erlegen, als er auch fchon mit bem Babfte, ob ber Inveflitur ber Bifcofe, in barte Rebbe gerfiel. Der Simmel felbft ichien bem Berfolger feines Baters gut gurnen, und ber Donner fchlug an feinem rechten Schenkel binab und gerbrach fein Schwerd und fein Schilb, als er im Sabr 1107 in Goslar boflagerte. Im Sabre 1111 jog er nach Rom, nahm ben Pabft Baschal II. gefangen, und gwang ibn, ibm die Raiferfrone aufzuseben, und feinen noch unbegrabenen Bater pom Banne au lofen. Aber nach feinem Abzuge aus Stalien gerfiel er auf's Neue mit dem pabftlichen Stule und mard, wie fein Bater, in ben Bann gethan. 4 3m Sabre 1115 feierte er das Weihnachtsfest nur mit menigen Bischöfen in Speyer; denn die andern hatten ibn verlaffen, und maren in Kölln jufammengefommen, um über die Bannbulle ju rathichlagen und fie im gangen Reiche befannt ju machen. Er fchicte besbalb den Bifchof Erlang von Burgburg nach Rolln, um fich die Fürften ju verfohnen, und als biefer unverrichteter Dinge ju feinem Soflager jurudfam, gmang er ibn, bei Todesftrafe, in feiner Gegenwart die Deffe im Münfter gu lefen, weil er fich diefes vor einem Bebannten ju thun geweigert batte. Erlang verließ bierauf beimlich den Retscher, und fab von ba den Raifer, ungeachtet ber freundlichsten Ginladungen, nicht wieder. Beinrich jog nach Stalien, um den Babft jur Lofung bes Bannes ju gwingen; als aber Abelbert von Daing, pordem fein Rangler, jest fein bitterfter Reind, die Sachsen und Franken gegen ibn aufregte, fchrte er

i. 3. 1120 nach Deutschland gurud, jog am Abeine berab, verjagte den Bifchof Bruno von Spener weil er pabite lich gefinnt mar; scheiterte aber an der Tapferfeit ber Mainger Burger, und ward aufs Reue gebannt. Gpater verfobnte er fich mit dem neuen Pabfie Caligtus II. und im Jahr 1122 wurde guf dem freien Felde bei Worms, wohin fich eine ungeheure Bolfomenge aus allen Gegenden Deutschlands eingefunden batte, ber Friede öffentlich verfündet, der Bann gelost und die Enveftitur geregelt. Bon ba an lebte Beinrich noch drei Sabre und verwaltete bas Reich mit Rraft aber auch mit Barte. Er farb ju Utrecht am 20. Mai 1125. Auf dem Sterbebette befahl er noch die Reichsfleinodien auf dem feften Bergichloffe Erifels niedergulegen, bis, da er feinen leiblichen Erben binterließ, die Fürften einen neuen Ronig gewählt batten. Gein Berg und die Gingeweide murden in der Domfirche ju 11trecht begraben, feine Leiche aber ward mit Galg eingerieben, über Rolln nach Spener geführt, und an der Seite feines Baters im Renigschore eingefenft, mit Schild und beim und gerschlagenem Siegelringe, des falischen Raiferhauses Lepter, - in das vierte Grab der erften Reibe vor dem Rrengaltare, bor der Evangelienseite 28). Gin marmornes Dentmal bezeich. nete die Stelle, wo er begraben liegt, mit der Inschrift:

<sup>28)</sup> Ott. Frising. — Annalist. Saxo. — Dodechin. — Albert. Stad. — Siegebert. Gemblac. — Annal, Hildesheim. — Godofrid. Viterh. — Chr. Luneburg. — Herm. Corner. Chr. — Huldrich. Mutii Chr. Germ. — Tritthem. Chron. Hirs. — Lehm. — Echlosser's Weltzesch. III. B. 1. Th. Und ansbre. — Wergl. I. B. p. 71 et seq.

Anno Domini: MCXXV Henricus: V. Minor X. Kalend: Maji obiit: Filius Hic 29).

5. Philipp.

Philipp, der Sobenstaufe, oder der Schmabe, mar ber lette Sohn Friedrich's des Rothbatts, und Seinrich's des Strengen pierter Bruder.

In Biterbo, mobin ibn, den Schmabenbergog, Ronig Beinrich gegen die rebellischen Stadte Rtaliens ju Silfe gerufen batte, vernahm er ben Tod feines Bruders und eilte fogleich aus den italischen Schlingen nach Deutschland jurud, um feinem-Reffen Friedrich die Roniastrone ju bemabren. Die Reichsfürften ernannten ibn auch vorläufig auf einem Tage ju Sagenan jum Reichsvermefer, bis Friedrich aus Apulien nach Deutschland gefommen mare. Bald jedoch verfammelten fie fich, vom Pabfte Junoceng III., der bes Sobenstaufichen Saufes beftiger Reind mar, verleitet, gur neuen Konigsmabl, und mablten, mit Hebergebung bes dreijährigen Friedrich und feines Obeims, den Bergog Berthold ju Zähringen, welcher aber die Roften scheute und für 11,000 Mart, welche ihm Philipp von dem unermeflichen Schape, ber auf Bura Erifels lag, verfprochen batte, jurudtrat. In biefer

<sup>29)</sup> Jo. de Mutterst. Simon. und (biefen nach) Ligel fepen "Junior." Eysengr. hat: Filius ejusdem Henricus V. dictus Junior etc. und duodecimo Kalend. Junii, was auch recht ist; benn ber Map ist wahrscheinlich ein Fehler bes Steinmepen.

— Die lepten Worte ber Grabschriften waren nach Jo. de Mutterst. zu ben Haupten ber Sarfophagen eingegraben, so bas, wenn man an ben vier Sargen fort las, sie folgenden Vers bildeten: Filius Hic, Pater Hic, Avus Hic, Proavus Jacet Isthic.

Beit (a. 1198) fam Bergog Philipp nach Spener und verfam, da mangeinen baldigen Rrieggob der Konigs. frone vorausfah mit dem dortigen Rathe und Bischof, bag diefer und die Spenrer feinem Seere allweg offnen Markt balten, im Nothfalle Schiffe jur Abeinüberfahrt. leiben, und ibn felber, wenn er das an fie fodere, mit breifig Rittern in ibre Stadt aufnehmen wollten; mit bem Bedinge jedoch , daß er fein beer weder in Die Stadt, noch in die Borftadte einlagre: wofür er im Mamen des jungen Ronigs alle Freiheiten beftätigte. Sm Sabre 1199 mard er von einem Theile ber Reichs. fürften ju Müblbaufen jum Konig gemablt; ba ibn aber ber Babft verwarf, weil er in Rtalien in ben Bann gefallen und nicht abfolvirt mare; fo festen ibmr andre den Sachsenherzog Otto entgegen. Beide Konige murden dann von ibren Unbangern gefront und jogen gegeneinander ju Relde. Philipp bemächtigte fich der von feinem Bruder Seinrich in Stalien gefammelten und auf Trifels niedergelegten Schabe Leberwuffete die Lanber feiner Gegner im Elfaß, legte fich por bas ibm abbolde Strafburg, nabm's und trieb die Burger an Bagren. Deto fam, als er dieg borte, von Richen den den Rhein berauf, und bei Speper geriethen die Scere aum blutigen Kampfe aneinander, in dem Philipp den Begenfonig fo fchlug, daß er mit ben Erummern feiner Macht eilends an den Riederrbein entflob. Philipp fiegte von jest an fast in allen Ereffen; allein immer erneuerte Otto; vom Pabfte geftust, Den Rampf, und führte ben Rrieg mit mehr Gifer als Macht. Die Rollner maren bem Sachfen bartnactia ergeben, und fete ten thre Reindseligfeiten felbft bann noch fort, als ihr Erzbischof, durch Ueberredung des Bischof's von Spener,

für Abilipp's Sache eingenommen wurde, Letterer bielt beshalb im Jahre 1205 einen großen Sag jur Svener, und beschloß mit ben Rurften ben Eros ber Röllner zu brechen; was aber erft im folgenden Sabre nach zweimaliger Belagerung gelang. Er fandte bann den Bischof von Svener dabin, um in feinem Namen Die Suldigung der Burger ju empfangen. Im Sabre 1107 famen zwei pabftliche Legaten zu Philipp nach Spener und boten ihm Lofung bes Bannes und Sicherung des deutschen Thrones, wenn er eine feiner Tochter dem Reffen des Babftes verlobe, und im folgenden Sabre famen die freitenden Ronige bei Rolln gufammen, um über den Frieden und den Befit der Konigs. frone in Minne gu unterhandeln. Bhilipp bot dem Sachsen seine Tochter mit dem Bergogthume Schwaben und vielen Arongutern, wenn er bei feinen Lebzeiten jurudtreten, und erft nach feinem Tode ibm im Reiche ju folgen fich erbiete. Otto verwarf ben Untrag, und fie gingen auseinander, um fich ju neuem Rampfe gu ruften. Philipp tam nach Bamberg, um bie Ruftung gu betreiben und boflagerte auf ber babenbergischen Altenburg. Am 21. Juni des Jahrs 1208 führte er Morgens die Tochter feines Bruders jum Traugltare und begab fich dann auf bas Schloff, um fich zu erholen: benn er mar unwohl und hatte gur Aber gelaffen. bem Ronig in feinem Rimmer war Miemand, als fein Rangler der Bifchof von Spener, Dtto von Scharfenberg, und ber Truchfeg Beinrich von Baldburg. Da flopfte es unerwartet, und Dito Pfalgraf von Bittelsbach, dem der Ronig früher feine Tochter gur Che versprochen, wegen des Brautigams graufamem Charafter aber jest wieder verweigerte, trat ohne weitere Anmeldung ein, fo wie es ber den frengeren Frommlichkeiten abbotde Philipp fcon früher erlaubt batte: Der Bfalis graf jog fein Schwerd und bieb wie frielend in bie Luft. Philipp bemertte etwas Bermirrted in bem Bes fen bes Bfalgrafen und fagte ihm : fede bein Schwerb in die Scheibe, denn bier ift nicht der Det es ju ges brauchen. Da fprang der Pfalggraf muthend auf den Ronig, rief: bier ift ber Ort, beinen Berrath gu beftrafen! und bieb ibm in ben Sals, Die große Aber entzwei. Der Bifchof, fast erstarrt bei dem Unblick des Ronigsmordes, froch, von Angft getrieben, unter das Bett; der Truchfeg aber fprang an die Thure, Schob ben Riegel vor, fchrie laut nach Silfe, und wollte den Morder aufhalten, erhielt jedoch einen Sieb ins Beficht, ber ihm die Rinnlade fpaltete und ju feinem herrn niederfturgte, der ichon auf dem Steinboden bes Bimmers fein Leben mit feinem Blute verhauchte. Bis ber ichuchterne Bischof fich erholte und nach Silfe rief, mar der Pfalgaraf in ben Sof gelangt, batte fich bort mit feinen Berichwornen auf's Rog geworfen und fprengte im wüthenden Galoppe aus Bamberg. Der Bifchof aber flob aus bem Zimmer, nahm im erften Schreden Die beiden jungffen Tochter des Ronigs und fam mit ibnen in fein Bisthum, eilte dann nach Sagenau, mo Die Reichstleinoben vermahrt lagen, faßte fie und fchloß fich mit diefen und den Fürftinen auf Burg Erifels ein, und ging daraus nicht eber bervor, bis Ronia Otto ibm durch Sandgelöbnig verfprach, ibn, gegen Auslieferung ber Reichsfleinodien, ju feinem Ransler ju machen, wie er es bei Philipp gemefen. Leiche des gemordeten Ronigs murde in Bamberg begraben, fpater aber, als fein Reffe Friedrich II. auf den Thran gelängte, wieder erhoben nach Spener geführt und im Königschore; der Erste in der zweiten Reihe, die einem bleiennen Sarge seterlich eingesenste 30). Ueber sein Grab sehte man ein marmornes Denke makmit der Inschriftz: Anno Domini MCCVIII Philippus Rex Bamberge occisus XI Kalend, Julii obiit 32).

ng is so did is considered to a second

Rudolph, der habsburger, ein Sohn des Grasen Albrecht von habsburg, im Jahr 1218 geboren, wurde nach dem großen Zwischenreiche im Jahr 1273 von den zu Frankfurt versammelten Fürsten zum römischen Könige gewählt. Er war ein sehr kluger und tapkerer Ritter, und ein gerechter, glücklicher König. Das ganze Reich frohlockte bet der Kunde seiner Wahl; denn sein Name war in allen Landen mit Lob erschollen. Nach seiner Krönung sandte er seinen hoffanzler Otto, Probit des Weidenstifts zu Spener, nach Rom, damit er dem pähstlichen Stule alle von den früheren Kaisern gegebene Freiheiten bestätige, der apostolischen Kirche Treue und Schuß gelobe und in des Königs Seele schwöre, nie etwas gegen sie mit Wassen zu beginnen; wosür seine Wahl vom Statthalter Ehrift genehm gehalten wurde.

<sup>30)</sup> Chr. Augustens. — Ott. de S. Blasio bei Urstis. — Godefrid. Monach. bei Freher. — Fragment. Histor. bei Urstis. — Chron. Luneburg. bei Eccard. — Albert. Stadens. — Magn. Chr. Belgic. — Sigefrid. Presbyter. Misniens. Epitome bei Pistor. — Hermann. Corner. Chron. — Huldrich. Mutii Chr. — Chron. Hirs. — Struv. Corp. Hist. Germ. — Lehm. Simon. Der Trifels bargefiellt von Lobstein. — Schlosser's Weltgeschichte. — v. Naumer's Geschichte ber Hobensausen. I. Band p. 121 — 124.

<sup>31)</sup> Simon. - Eysengr. - Ligel.

Noch in demselben Jahre kam er nach Spener, und nahm die Huldigung der dortigen Bürger. Im Jahre 1276 betagerte er den Fleckenstein im Unteretsaß, um den dort gefangen liegenden Bischof Friedrich von Spener mit Heeresgewalt zu befreien, und führte diesen auf seinen Bischofsstul zurück. Fünf Jahre später hostagerte er im Netscher zu Spener und schenkte dort der Stadt Westar die Neichsunmittelbarkeit

Babrend er fiegreich gegen ben Bobmen Ottofar tampfte, farb feine Gemalin Anna in Bien, und er verlobte fich im Sabre 1284 jum zweitenmale mit Agnes, ber Tochter bes Grafen von Burgund. Geine Braut fam aus dem Elfafe berab zu ibm nach Spener, und er ichickte ben bortigen Bifchof Friedrich ibr entgegen, um fie ju bewillfommen; und diefer ward von ihrer Schönbeit fo gerührt, daß er, als er fie aus dem Bagen bob, fich nicht versagen fonnte, ihr einen Ruf ju geben. Das aber nabm die fonialiche Braut bochlich übel, flagte es fogleich ihrem Gemal, welcher, gleichfalls bart und boch ergurnt, bem Bifchof burch einen Edelmann fagen ließ : daß er fich ein Pacem jum Ruffen fuchen mochte; benn bas mare blos für ibn allein bestimmt; worüber ber Bifchof fo erfchract, daß er, bem Frieden nicht trauend, von Diesem Augenblick fein Bisthum verließ, und erft Rudolph's Tode ju feinem Stule guruckfebrte. Um Conntag por Palmtag des Jahres 1291 hielt Rudolph einen großen Fürstentag auf bem Retscher, und ließ die "Rürften, Grafen, Freie, Ritter, Mannen , Dienstmannen , Burger , Stadte und Pfaffen" schwören, den Landfrieden getreulich ju halten, den er ichon 1287 in Burgburg aufgerichtet, und jest auf's

Reue in teutider Sprache fund machen lief. Bon Spener jog er nach Strafburg, und ließ alle feine Rinder und Kreunde babinfommen, um fich bort mit ibnen von den vielen Geschäften ju erbolen. - Aber bas Alter lag fchwer auf ibm und er erfranfte nach einigen Tagen. Die Merate erflarten feine Rranfbeit für Heberlaft des Alters und wurden unter fich eins, dem Raifer ju eröffnen , bag langeres Leben unmöglich. Er faß gerade am Schachbrett , als ibm biefe Botichaft warb, und gutig fab er den Arat an und fragte: ift bem alfo in Wahrheit; wie bu gefagt baft? Sa, Berr, fo ift es, leiber! Mun benn, ermiederte Rudolph, fo ift auch allbie unfere Bleibens nicht langer; lagt uns aufbrechen und nach Spener gieben gu unfern Borfabren im Munfter. Geine gange Ramilie flieg mit ibm au Schiffe und fubr ben Rhein berab. In Burg Germersbeim raftete ber Ronig einen Tag; ba aber die Merate nur noch fünf Lebenstage ansagten, beurlaubte er fich von dem mehflagenden Befinde und ritt fort, in Mitte zweier Bfaffen, die ibm von Gott vorfprachen, des Wegs berab nach Speyer. Im Lande eilte das Bolf von allen Seiten berbei an die Strafe, um ben Alten noch einmal zu feben. "In Spener pflog er mit Rleiß, mas ber Geele Mut ift, um Gottes Gubne und Suld au ermerben. Man reichte ibm ben Leichnam Gottes. Nachdem fo der Tugendreiche all feine Diener, fo Laien als Bfaffen, bedacht batte, empfing er bas beilige Del; denn ed begann bas Scheiben ber Seele. In ber Stadt mar die Rlage groß. Man hatte nicht nothig jum Begrabnife einzuladen; benn wer an ben Ufern bes Rheines feghaft war , benab fich schleunigft nach Spener." Seine Gobne begruben ibn mit koniglichen

Shren , neben Philipp , den Zweiten in der zweiten Reihe 32). Auf fein Grab ward ein marmornes 33)

- 32) Ottokar's von Horned Reimdronik in Petzii Script, Rer, Austr. III. und Professor Schacht's vortressliches Buch hieruber. Annal. Colmariens, bei Urstis. Albert. Argent. ibid. Annal. H. Steronis Altahens, bei Freher. Historia Austral. plenior. Trith. Chr. Hirs. Huld. Mut. Chron. Struv. Corp. Hist. Germ. Lehmann. Schlosser's Weltgesschichte III. B. 2. Th.
- 33) Ottofar's von horned Reimdronif in Petzii Script. Rer. Austr. III. (Siehe auch bes Professor's Schacht Analyse bieser Reimdronif p. 11) gibt folgende Geschichte bieses Grabmals:

Gin fluger Steinmet Ein Bilb fauber und rein Aus einem Merbelftein Schon bet gebauen; Wer bas wollt ichauen Der mußt' ihm bes jeben , Das er nie Bild bet gefeben' Ginem Manne fo geleich. . . Wann fo ber Meifter funftreich Ginen Bebreften fand Solief er auband Da er ben Ronig fab Und nahm barnach Die Geftalt bie ab, Die er bort bem Bilb aab. Unter anbern Dingen Lat euch ju Licht bringen Ginen albernen Gitt. Der bem Meifter mobnt mit: Er bet fo gar gevebemt (gebilbet) Und in fein Berg gevebemt (eingepragt) Mn bes Ronias Geffalt,

Denimal mit der Inschrift gesett: Rudolphus de Habesburg Romanorum Rex. Anno Regni Sui XVIII Obiit Anno Domini MCCXCI Mense Julio. In Die Division. Apostolorum 34).

Das er bie Rungeln gobit Un-bem Untlube. Das bet ber Meiffer nube . Alles gewahrig gemartt, Und ba bas Bilb ward gewarft Mls er het fein gebacht. Mu bet ber Ronig bracht Gebreffe mannigfalter Und allermeift bas Alter, Dag ber Ronig Berr Giner Rungel mehr Un dem Antlug gewann. Das ward bem Meifter tund gethan: Der bub fich auf fein Straffen Und lief bing Elfaffen Da ber Ronia ba mas. Da nabmi er aus und las Un ben Cachen bie Mahrheit Als man ihm bet gefait. Und ba er bas erfand . Da febrt er jubanb Ben Speper wieder, Und warf bas Bild nieder Und macht es aber gleich Rubolfen bem Ronig reich. -Der Stein ward nu fein Dad.

34) Albert. Argent. — Joann. d. Muiterst. — Eysengr. — Simon. — Lehm. — Lipel. — Es ift noch ein Grabftein von Konig Rubolph vorhanden, der obige Inschrift am Rande trägt; berfelbe ift jedoch nicht von Marmer, sondern von Sand-

## 7. Abolph.

Meun Monate nach Rudolph's Tode famen bie Fürsten nach Frankfurt, und der Ergbischof von Maing

ftein. Auf dem Steine ift Rudolph's Geftalt boch erhaben ausgehauen, wie er auf bem Ruden flegt, die Bande uber ber Bruft gefaltet. Das Geficht bezeichnet einen magern Greis, auf ber Stirne find die Rungeln icharf ausgegraben ; bas Saupt bedt die Ronigstrone und bas haar hangt folicht uber die Dh= ren berab; bie ubrige Gestalt ift mit einem faltenreichen talars artigen Gewande betleibet, bas ohne Gurtel bis ju ben Rugen berabgeht, welche auf einem rubenden Lowen auffiehen. Auf ber Bruft ift ein Wappenfoild mit bem Abler barin und auf den beiden Schultern zwei anbre mit fpringenden Lowen aus= gehauen. - Diefer Stein wurde im Jahre 1811 ober 1812 auf ber Brandflatte bes 1689 niebergebrannten Johanniterhofes in ber Wormfer Strafe (jest Schlegel'iches Saus) unter Schutt und Ruinen gefunden, und von bem bamaligen Unterprefeften Berny bem Bergog Dalberg nach Berrnsheim jum Gefdente gegeben. Als aber im Jahre 1815 3. 3. Mt. Mt. von Deft= reich , Rufland und Preugen nach Speper tamen , fo bat ber Rirchenfabrifrath den Bergog, ben Grabftein gurudgeben ju mollen, was biefer auch gerne that, und er wurde auf bas Grab Rubolph's im Ronigschore gelegt. - Gpater ließ ibn G. Er= gell. ber herr Regierungsprefibent v. Stichaner, um ihn, ba er fcon mit abgefdlagenen Sanden und uber den Sals gebrochen aufgefunden worden, vor weitern Berfiummlungen in ichuben, in die Antiquitatenhalle bringen, wo er jest noch ift. - Es liefe fich bier mobl fragen : ob biefer Grabftein bas nemliche Dentmal fen, welches urfprunglich auf Rudolph's Grab war und von bem Ottofar's Reimdronit fpricht? Allein bie Frage ift fdwer zu enticheiben. Gin farter Grund ba fur ift es mobt, daß es fich nicht leicht benten lagt, wie man bem Ronig noch in einer andern Rirche, als im Dome, wo er begraben liegt, ein Grabmal errichtet, und er fo zwei Leichenfteine in berfelben Stadt gehabt batte. Wozu ein Grabmal in ber Rapelle bes JohanGerhard, dem sie zum Pheil ihr Wahlrecht übertrugen, bezeichnete seinen Better, den durch ritterlichen Sinn, Tapferkeit und Körperstärkegleich ausgezeichneten Adolph, Grafen von Nassau, zum deutschen König. Adolph nahm die Krone, jedoch unter harten Bedingungen, die er später nicht erfüllen konnte. Da ihn das Glück arm an Land gelassen, so hoffte er, nach Rudolph's Beispiel, durch Geld und Wassen die Macht seines Hauses zu grhöhen; er nahm deshalb Hilfsgelder von Englaud zu

niterhofes, wo er nicht bearaben liegt? Siegu tommt noch, bas ber Grabftein gang mit bem genauen Rleife gearbeitet ift, wie ibn Ottofar befdreibt. Allein bagegen fpricht, bag ber Grabftein nicht von Da arm or ift, wie bie Schriftsteller ergablen und es fich bei einem Ronigsgrabmal follte benten laffen; worauf wieder bemertt werben muß, daß die Befchreiber des Grabmals nicht gang übereinftimmen, aus welchem Stoffe Rubolph's Grabmal bestanden babe. Der alteste Ottofar nennt es : einen Der= belftein. Der zweite, Albertus Argentinensis, fagt: Cujus epitaphium in silice superposito tale est; bann gibt er aber ben Sterbetag falfch an: Calend. Octobris fatt: Mense Julio etc. , wie boch ber Stein fagt. Der britte, Joann. de Mutters. ber, wie alles beweißt, die Grabmale ber Raifer gefeben und bie Inschriften von ihnen topirt bat, fagt: in marmore tale habetur epitaphium, und gibt biefes gang fo an, wie es ber Stein Der bierte, Simonis, ber fie ebenfalls gefeben bat, fagt auch es fep ein Darmolftein gemefen, und gibt bie Infdrift, wie Mutterstadt. Eysengrein aber fagt blos Imperialibus conditoriis und an einer anbern Stelle: Saxo, quod monumentum tegit, inscriptum est, und bat die Inschrift, wie die bei= ben Borbergebenben , und eben fo Lehmann. Will man nun annehmen, Rubolph's Grabmal fen von Candftein gewesen, und ber noch vorhandene Grabfiein fen ber nemliche, ber ehemals auf feinem Grabe im Ronigschore lag, fo bleibt es immer unerflar= bar, wie er aus dem Dome in ben Johanniterhof gefommen.

einem Rriege gegen Granfreich, bebielt fie aber für fich und faufte bamit die Landgraffchaft Eburingen an fein Saus. Dann guchtigte er bie Stadt Colmar und andre im Elfaffe, ob gebrochenem Landfrieden, und verwaltete Das Reich mit Rraft und Gerechtigfeit; obne bie Churfürften, wie fie es von ibm gebofft batten, allenthalben um : Rath gu erfuchen. - Golches fraftige Benehmen batten bie Churfürften nicht vermutbet wund: wie er früber , weit der Mainzer ibm mit den andern die Rrone verbanbelt, der Bfaffentonia gebeiffen : fo mard auch nun ber Ergbifchof fein erffarter Reind und ging bamit um, ibn bes Thrones au entfesen. "Als biefer einft feis nen Bobn um" die Rrone: foderte und mon Abolubimers troffet murde, fafte er jornig bas Sagdborn a forer am Salfe bangen batte, und rief : ich fann aus biefem Sorn, wenn ich will, bald einen andern Ronig blafen! Er that's. Babrend namlich Abolph um bas gefaufte Thuringen mit ben enterbten Sobnem bes Sandgrafen friegte; verband er fich mit Rudolph's alteffem Gobne Atbrecht bem Deftreicher , und andern Rurften , um Die Rrone auf Albrechtis Saupt gur bringen .. Letterer tam mit einem Seere aus Deftreich an ben Dherrhein, und Abolph, von dem Plane in Renntnig gefest, jog ibm mit aller Macht entgegen, : Da :Albrecht mit feinem Seere von 24,000 Mann, welches die mit Abolyb unaufriedenen Elfaffer noch verftarften , nicht mit Gewalt am Rheine berab zu feinen Anbangern burchbringen founte; fo fcblich er nur mit wenigen von Strafburg burch die Bogefen und burch bas Gebiet des ibm geneigten Grafen von Zweibruden nach Maing, tief fein beer auf bemfelben Bege nachfommen. hatten fich am Borabenbe bes Johannistages 1298 ber

Sachfe und Brandenburger mit bem Mainger verfammelt, jogen iniden Dom, riefen das Bolf mit Glocengeläute dabin, wendeten ihr Geficht jum Sochaltare, boben die Sande auf und fchworen bei bem lebenbigen Gott , daß fie vor feche Sabren den Grafen von Raffan jum Ronige gemablt meil fie feinen beffern Mann getonnt, wie er benn im Anfange auch fich tuchtig bewiefen und ihren Rath befolgt : daß fie ibn aber iest als einen unwürdigen Berricher des Reiches entbinden, und bem Bergog Albrecht: bon Deftreich : fraft ibres Bablrechtes, bie Rrone übertragen. Drauf eilten fie von die Stadt ju ben Belten, mo Albrecht mar, breiteten ein fonbares Euch über ein Roff en festen ben Bergog brauf buldigten ibm und fangen bas Te Deum mit froblicher Stimme. Dentschland fvaltete fich jest unter den beiden Rürften. Die drei: Bablere fo mie ber Erierer und Rollner , nebfte vielen andern Grafen und Beren, bielten ju Albrecht ; ber Bager und Pfalgereaberg for wie die Reichsftädte und der Bischof von Svener mit vielen Grafen blieben ibrem Ronige tren, lachten bes Eindringlings , ichloffen ibm die Thore ibrer Stadte und gaben feinem Beere nicht einmal Lebensmittel für Gelb. Als Abolph borte, mas in Maing porgegangen ; jog er alber Germersbeim und Speper ben Rhein berab nach Oppenheim ilag aber bort mebrere Tage fill, um vorerft noch bie Gewalthaufen feiner Freunde ju erwarten. Da ibm jeboch Runde marb, ber Deftreicher batte bie Mauern ben bem Bfalger geborigen Stadt Allgei gebrochen, und bag fich diefem bie bortigen Burger mit ber Bedingung ergeben, wenn ber Ronig nicht innerhalb acht Tagen fie befreie; fo mat er feiner Ungebuld nicht langer Meifter und eilte mit

ben Seinen gegen Allgei. In dem Thale gwifchen Bolls beim und dem Rlofter Rofenthal fließ er: auf Albrecht's Borbut und machte Salt. Der Deftreicher hatte fich in dem Thale gelagert, alle feine Truppen vereinigt und beschloffen, bem Raffauer bier die Spite au bieten. Damit ibm aber ber Sieg, ben ibm bie überlegene Babl icon versprach, um fo gemiffer werde, bedienie er fich ber Lift. Er theilte nämlich fein Seer in bret Saufen, legte einen Sinterhalt, lief bie Relte angunden, und jog fich gegen Mittag jurud, als begebe er fich in Flucht. Mis bie Belte in Flammen aufgingen, fprengten mehrere Rathe des Konigs, welche beimlich dem Deftreicher gewogen maren, bergu und melbeten. baß ber Mainger biefen Morgen mit feinen Rriegern ben Bergog verlaffen und Letterer fich burch Rlucht gut retten gebenfe. Da glaubte Abolph ber falfchen Rachricht, und befahl bem fliebenden Reinde nachzusprengen. Sogleich eilte die Reiterei vor, an ihrer Spipe ber Ronig, und fließ bald auf die Nachhut des Reindes, der fich jedoch jur Stelle wendete und in Schlachtordnung die Stirne bott Rest fab Abolph, dafi die Flucht nur verstellt war, um ibn mit feinen Reitern von feinem weit juructbleibenden gufvolte ju trennen, und ihn einzuschließen; benn in ber Fronte und an Beis den Seiten bielt der Reind. Aber er verlor den Muth nicht, befahl boch das fonigliche Banner an erbeben und ber erften Schlachtreibe, auf die Deftreicher einzubrechen. Es war ein außerft fchwuler Tag, ber zweite Juli des Jabrs 1298. Der Rampf begann; mard bald blutig, aber unglücklich für Adolph; denn feine Reiter hatten die ftechende Mittagssonne im Gefichte, und fonnten, fchwer bewaffnet, ihre machtigen gang gebar-

nischten Schlachtroffe nicht; fo bebend lenten, wie die leichte Reitereindes Reindes. Auch bedienten fich, auf Albrecht's Gebot, die Deftreicher eines bis dabin noch nicht gebräuchlichen Mittels; fie batten nämlich ibre Schwerder, gegen Rriegsfitte, jum Stechen augeschliffen und fachen damit, fatt auf den Reiter einzubauen, Die fcmeren Roffe nieder; modurch in furger Beit die Bergoge von Bavern mit ihren Edelleuten und Rittern, ibrer Roffe beraubt, ju Boden fturgten. Als Abolph bie Noth des erften Treffens fab, beichloß er lieber in Chren au ferben, als in Schande zu leben, und fprengte mit bem zweiten Ereffen berbei, er felber, ungeduldige und fcblachtbegierig, weit voran an ihrer Spige; fturgte jedoch unverfebens mit feinem Roffe fo beftig, baf er, vom Falle betänbt, liegen blieb. Schnell erboben ibn Die Geinen, banden ibm den Belm los, und festen ibn, als er wieder ju fich gefommen, anf ein andres Pferd, und er eilte jest mit unbedectem Saupte, weil ber Sturg und die brennende Sipe und Ungeduld den Selm nicht mehr litten, auf den Feind, den Seinen ju Silfe. er aber noch diese erreichte, marf fich ihm ein andrer Bewalthaufe entgegen, auf den er fofort einbieb. Beradezu auf das Banner von Deftreich 35) ritt er los, und der Bannerberr mar die Erfte, ber von feiner Sand fiel. Nach diesem fellte fich ibm ein andrer dar, den die Soffnung einer reichen Belobnung ermutbigte, fein Leben an das des Königs einzusepen; aber Adolph bieb ibn. wund, fondag er fiel und von ben Sufen der Baule

<sup>35)</sup> Albrecht fuhrte gwei Banner, bas Defireidifche feines haufes und bas Phnigliche, welches lettre Doffenftein trug.

gertreten ward. Blogifch traff ber Ronig im Betummet auf Albrecht, und rief ibm, als er ibn erfannte, die Borte ju : bier follft bu mir Reich und Leben laffen! Der Deftreicher antwortete: bas febt in Gottes Sand! und gab bem Ronig jugleich einen Stich ins Muge, movon diefer vom Pferde fiel, und von einem Anappen, ber abgefprungen mar, einen Sieb in ben Sale erhielt, woran er farb. Auf bem Schlachtfeibe mar inbeffen bas Getummet immer lauter und das Rampfgemubl immer beftiger geworben. Die Sonne lag brennend über bem Seere; bie erbitterten Danner tampften erft faft Bruft gegen Bruft, und brangten fich in folcher Enge, bag Albrecht's Bannertrager, bei Graf von Dchfenflein , nebft mehreren anberen, vor Staub und Sipe im Belme erfticte und fo ben Tod nabm, obne verwundet au fenn. Dann aber thurmten die beiden Banern, Die Grafen, Ritter und Stadter einen Ball von gefallenen einnen Roffen und bon faft eben fo viel feindlichen um fich ber, und wehrten fich mit Lowenmuth binter Diefem, wie hinter einer Bagenburg. Der Rampf ging fort über ben tobten Roffen mit fleigender Seftinfeit, und biele ber Eblen und Anechte fielen gu beiben Geiten. Da fiel auch des Konigs Bunner in der Sand bes Grafen von Sfenburg, und um ihn fielen fechtig Grafen und Ritter. Balb aber fam die Runde von Abolph's Tod gu feinen Getrenen und mit ibr entfiel ibnen bas Berg. Die Banern faben, daß alles verloren fen, fcblugen fich durch und jogen fich nach Seibelberg jurud : Die andern Beren aber fürsten fich in wilde Rlucht, wurden jedoch, da der Reind fie rings umgingelt batte, er eilt, ihre Roffe niedergeftochen und fle felbit gefangen. Unter ihnen fiel auch Abolph's Gobn'y ben ber Ronig

beim Beginnen bes Rampfes, batte gurudichiden wollen, ber aber mutbig erwiedert batte: er wolle mit bem Bater Leben und Tod theilen, in Feindes Sand und murde, fpater nur mit ichwerem Gelde wieder gelößt. Gleich. falls floben die Anechte, da fie die Riederlage ber Seren faben, und fuchten die Unboben gegen Dovenbeim, fanden aber dort noch bäufig den Tod. Mehrere Stunden lang batte ber Rampf gedauert und bundert Edle, obne die Anechte und drei taufend Roffe becten die Bablfadt; denn nach Adolp's Rall batte Albrecht befoblen, die Menfchen zu ichonen, aber die Roffe niederzuftechen, auf daß den Reitern die Flucht unmöglich, und man ibrer febendig babhaft werde. Rach geendeter Schlacht ritt Albrecht mit ben ibm treuen Rurften über Die Bablfadt, und ba man gur Stelle fam, mo ber Ronig gefallen, fand man feine Leiche verftummelt und nacht am Boden liegen; denn die Beutebuben batten ibm Ruftung und Rleider vom Leibe gezogen. Bei diefem Unblick fam Reue und Mitleid in das bab - und ehrfüchtige Serg des Maingers, er fprang vom Baule, vergoß bittre Thranen über bem blutigen Leichnam feines Betters, und brach in die Borte aus: da ift das tapferfte Berg Deutschlands untergegangen! Best fprach man davon, ben gefallenen Ronig nach Spener im Ronigschore gu beerdigen; allein der Sieger gab es in übermuthiger Erbittrung nicht ju und weigerte ibm bie fonigliche Burde noch im Tode. Man brachte befbalb die Leiche nach bem, nur eine halbe Stunde vom Schlachtfelde entfernten, Rlofter Rofenthal, und begrub fie dort ohne Beprange. Erft nach Albrechts Tode wurde fie wieder erhoben, nach Spener geführt und an demfelben Tage wie fein Wegner, im Ronigschore eingefentt 36). Auf

8. 21 brech t.

Nach Abolph's Fall umlagerte Albrecht mit den thu begleitenden herrn 40) bas fefte Sppenbeim, fcheiterte

<sup>36)</sup> Annal. Colmariens. — Albert. Argent. — Chron. Sampetrin.
Erford. bei Mencken. — Annal. Steron. Altah. — Histor.
Austral. — Mart. Poloni Continuat. bei Eccard. I. unb Mart.
Minorita. — Chron. Elwangens. bei Freher. — Chron. Hirt.
Huldrich. Mutii Chron. — Lehmann. — Simon. unb anbre.

<sup>37)</sup> Das Uebrige ift unleferlich.

<sup>38)</sup> Schon Albert. Argentinens, hat sie so: Anno Milleno trecentis bis minus annis — In Julii mense Rex Adolphus ruit ense — Per manus Austrani, Processi et Martiniani. (b. i. ben 2. Juli).

<sup>39)</sup> Joann. Mutterst. - Eysengr. - Simon

welche bei Ghuheim gegen Abolph tampften, eines fruhen und gewaltsamen Todes flarben. Albrecht wurde von Teinem Neffen ermordet, der Graf von Lobenlohe von feinem Rucht, und der Bischof von Strafburg pon einem Megger erstochen. Der Graf

aber and dem Muthe ber Befatung und jog nach Mainge Dar ibm und andern die Art mie er gur Krone gefommen micht tadelfreioscheinen mochte & fo legtener auf brei Tage lang ben Geepter nieder, and die Gurften mabiten ibn auf's Neue. Der Pabit jedoch verwarf ibn weil er feinen Beren und Ronig gemordet, und Deutscha fand benate fich nur aus Kurcht unter die Kauft "des schielenden Tyrannen. Albrecht : fümmerte fich wenig drum rafeste fichedie deutsche Rrone auf's Saupt, soa das Schwerd, trat fo vor die Berfammlung der Fürften und fragte laut: mas fchadet's, daß der Babft mir feine Rrone verfagt ?! (Sich) bin Konig burch /den Willen der Fürften - alfo auch Raifer. Etft nach vier Jahren billigte ber Babft feine Babl und nannte ibn feinen geliebten Sohn. Mit den Churfürften, welche ibn erboben , gerwarf er fich, weil er die Reichsgüter, fo ihnen Abolph verschenft und verpfandet batte, gurudbegebrte und die neuen Bolle abstellte; sie verbanden fich defhalb und beschloffen, ibm gu thun, wie feinem Borganger. Albrecht aber fam ihnen guvor, rückte mit einem fo jablreichen Seere, wie feines feit langen Sabren gefeben worden, von Bafel ben Rhein herab, brannte von Beiffenburg an durch den Spenergan bis Borms alle Dorfer des Pfalgers nieder, eroberte Bifloch und Beinbeim, brach die Beste Seppenheim und das noch festere Bensbeim, und legte fich bann mit allen feinen Rittern, Reifigen und Buben und feinem gangen Bezeug, por des Maingers Stadt Bingen, welche fich ibm nach gebn Wochen, als feine Raben und Rrebfe die Mauern

ward wahnsinnig.

niebergerannt batten, ergab , und bem Ronig und bem Reiche Geborfam fcwor. Die Spenner, als welche allweg den Konigen mit befondrer Treue jugethan, leifteten ibm biebei fraftige Silfe, und er verbriefte ibnen bantbar bafur bag Beinumgeld ihrer Stadt. Die Churfürften eilten Albrecht's Gnade au finden, und erhielten fie mit harten Bedingungen (a. 1303). - 3m Jobre 1307 fam er nach Spener und ließ dafelbit alle Rürften einen allgemeinen Landfrieden beschwören ; fo dagr mas feit lange nicht gefcheben mar raule Schiffe unangebalten ben Rhein binauf und binab fabren fonnten. Em folgenden Sabre ruftete er gegen Bobmen; aber die Beit feiner Berrichaft mar aus. Albrecht mar Bater von 21 Rindern und fuchte diefen durch Arieg und Seirathen Lander ju verschaffen; mas ihm jedoch den Tob brachte. Er mar nemlich Bormund feines Meffen z des Bergogs Sanns von Schwaben, ergog denfelben an feinem Sofe, imeigerte ibm aber, als er polliabrig geworben war, fein naterliches Erbe, unter bem Bormande, er fen noch ju jung um über gand und Leute ju regieren. Bergog Sanns faßte drum einen tiefen Groll gegen feinen Obeim , und als diefer ibm einft bei einem Gaftmale einen Blumenfrang auffeste mit iben bobnenden Borten : Better ber febt bir beffer ; als bas Regiment, mann bie Beit fommt, wird bir werden, mas dir gebort! da verschwor er fich mit feinen Rammerberen und feinem Sofmeifter, burch bes Ronigs Morb fich fein vorenthaltenes Erbe ju verschaffen. Albrecht war in bas Margau gefommen und luftlagerte auf bem Stein ju Baden, Mit ibm maren viele Rurften und unter ihnen auch der Bischof Siegbot von Speper. Am Morgen des erften Mai 1308 foderte Johann fein Grbe

wieder, und Albrecht verfprach's? aber unbestimmt. Un felbem Morgen fam Rachricht von Unnaberung ber Ronigin , welche in Rheinfelden gewohnt, und man befcblog, ibr entaegen ju reiten. Dach bem Mittagims bif ritt Albrecht , von feinen Edlen und Dienern umgeben , bas That berab an die Reng, ber Ronigin entgegen. Die Berfchwornen waren bei bem Buge. Mis man an die Ueberfahrt fam, brangten fie fich jum Ronig in den Rabn und bielten Die andern ab gleichfalls einzuffeigen, nuter dem Bormande, et trage nicht mehr. Genfeits verließ der Ronig die Strafe und ritt unter den Berichwornen allein durch das Saatfeld; Bergog Robann bielt bas Schiff noch jurud , Damit nicht fo fchuell mehrere folgten, und frengte dann nach. Um Gingange eines Gebufches bolte er die Reitenden ein und einer der Berichwornen fagte: wie lange wollen wir Den Raiben (Nas) noch reiten laffen? Plotlich Johann bervor : "Du Sund, ob ich mein Erbland von dir bringen, und meiner Schmach und Gewalt dir belobnen moge !" Bugleich fiel ber Rammerberr von Efchenbach dem Ronig in den Baum ; ber Freiherr von Balm fvaltete. ibm den Ropf. Albrecht betäubt rief: Bilfe, Better! aber Sobann entgegnete: bier bilfel durchrannte ibn mit dem Schwerde von binten und brach ibm den Ra. den. Bugleich fcblug ber von Eichenbach ibm burch's Untlis. Der Rreiberr von Wart bielt erftartt, jog fein Schwerd. Des Ronigs Rog lief noch etliche Schritte; und er fürste mit einem lauten Schrei ohnmächtig berab. Sofort ichwang fich Bergog Johann auf das ledige Rof, und er und feine Freunde rannten erfchrocken bavon in verschiedene Wege. Die Morder faben fich nie mebr rere with manney arrafor 2001 with from the engine

mieder 41). Gin armes Beib batte Die That gefebens und eilte beran niben Gefallenen naufgurichten ; ber fo nia farb in nibrem Schoos: Die indeg das Gefchrei über ben Mord am ben Strom ericholl, wo eben erft bas Gefolge ber berrn gelandet mar; fo machten biefe eilends fich auf. Gie fanden ifn fprachlos. Der Bifcof von Strafburg, bes Ronigs Rangler, fniete nie ber über bem Leichnam, füßte bie blutüberronnenen Mangen, lub ibn auf einen Bagen und führte ibn nach Brugt. Boniba brachte man ibn mach Rlofter Bettingen und begrub ibn bafelbit in ber Stille, bonn alle herrn maren beimaceilt. Nach fechgebn Monaten jedoch befahl fein Nachfolger im Reiche, Beinrich VIII. .die Leiche zu erheben und fie nach Spener in die Raifergruft zu überbringen. Gleichfalls befabler auch; Abolub's Guy . in . Syin

<sup>41)</sup> Der Bergog flob uber die Alpen nach Italien und foll bort,als Diond geftorben fenn. Walter von Efchenbach flob nach Wurtemberg, lebte bort 35 Jahre lang als Schafer, gab fich fterbend ju ertemen und wurde ehrlich begraben, feines Ctammes Rubolph von Balm lag eine Beit lang auf feinen Schloffern verborgen, flob aber bann beimlid nach Bafel, und lebte mehrere Jahre in einem Beguinenhaufe, wo er auch flarb. Bielleicht farb er icon auf einem feiner Schloffer, aus Ummuth und Gram. Bon bes Bergogs Sofmeifter, Ritter von Teger= feld , hat Diemand gehort. Der Freiherr von Wart war mit feinem Rnechte Rufling nach Burgund entfommen, bort aber erfamt und an bes Ronigs Wittme ausgeliefert worben; bie ibn, obicon er nicht Sand an ben Ronig gelegt hatte, auf ben Plat, wo ber Mord gefdeben war, mit Pferden foleifen und . bort rabern ließ. "Albrecht's Gobne brachen alle Burgen ber Berichwornen, und mutheten gegen alles, was brin lebte. 1000 uniculbige Danner, Beiber und Rinder murben gur Blutrade enthauptet.

Leichnam aus Rlofter Rofenthal in das Münfter ju überführen, und fchrieb guidem Ende einen großen Reiche. nach Spener aus. Die Fürsten und beren tamen gabt reich dabin, Albrecht's Gobne ritten in großer Mannbeit und mit großem Gefolge in Gpener ein 42), und am 29. August bes Jahrs 1209 brachte man ihres Baters Leiche ju Schiff den Rhein herab; jene Abolph's war fcon am Tage guvor über Worms berauf angefommen. Als Albrecht's Sarg gelandet war; ging ber Raifer in feierlichem Buge mit den drei Roniglichen Wittmen 43), allen Fürften, der Beiftlichkeit und allem Bolfe dem Leichname bis an bas Ufer des Rheins entgegen, und gegleitete ibn, die faft in Schmerg vergebende Ronigin, Ugned am Urme führend, bis vor bas Munfter. Bor dem großen Chore des Domes ward der Garg niedergesett, und dann zuerft die Leiche Abolph's, welche in der Borballe fand, aufgehoben und auf den Schultern bes Raifers und ber Fürften, unter Glockengelaute und ben Todtengebeten, jum Konigschore getragen und in die Gruft binabgesenft. Sierauf tamen der Raifer und die Fürften wieder jum Sauptthore berab, und trugen mit gleichem Geprange den Sarg Albrecht's binauf, und verfentten ibn in die Ratfergruft, nur eine Sand breit entfernt von feinem Gegner 44). - Go ver-

armine Committe . it to

<sup>42)</sup> An einer Tafel murben 700 ihrer Mitter gegablt.

ild 43) Imagina i Abolph's — Elifabeth , Mbrecht's und Agnes , bes

<sup>200:44)</sup> Der lette habsburger, Raifer Karl VI., schidte a. 1793 einen 5,2 ... Gesandten nach Speper, um die Raifergraber zu untersuchen , in wie fern sie von den Franvosen a. 1889 verlett worden oder noch vorhanden seven. Das Domfapitel gestattete die Unterssuchung; allein Niemand wußte anzugeben, wo die Graber sich

einigte der Tod friedlich neben einander, mas im Le. ben bittrer Groll getrennt, und Albrecht ward binabge-

befanden. Gine Rrangofin La Veau wollte wiffen, daß ber Gin= gang ju ihnen in ber Rropta fep. Man brach alfo burch bie Mauer von Dften gegen Weffen, fand aber nichts. Am folgenden Tage (29. Juli) grub man por bem Rreugaltar, fand aber auch ba feine Graber. Best famen bie Arbeiter in ben Ronigschor gwifden ber erften und zweiten Treppe, und boben . bie Steinplatten gur lin En Sand, wenn man bie erfte Treppe binaufgefliegen ift, auf im gruben binab. Balb fanden fie Gebeine und einen Grabftein von ichwarglichtem Marmor, 8 Soub lang und 4 breit, ohne Infdrift, und ein Ctud bavon: gefcblagen. Bei bem Graben maren mur bes Raifers Bevollmachtigter, etliche Domfapitularen und, burch befondere Bulaf= fung, ber Stadtfyndicus Bauer und ber Cubreftor Ligel sugegen : Die Rirdtburen maren perfoloffen. Da marfen bie Arbeiter viele Anochen, Schulterblatter, Rippen, Arm= und Ruß= robren, und einen Ropf beraus. Libel ergriff ben Ropf, betrachtete ibn und fagte: ,, Diefen Ropf fenne ich, er gebort bem Raifer Albrecht, und biefen Sieb bat ihm ber von Palm geges Der Ropf war uber bem linten Auge burch bie gange Birnichale gefpalten, britthalb Boll lang. Bei bem Ropf fand man noch einen gerbrochenen Degen, Die Klinge einen Daumen breit, oben mit Golb eingelegt; ferner verfaulte Sannenbretter pon einem Carg, und eiferne Banber mit Dageln, womit ber Sara gugefdlagen mar, und ein Stud von einer eifernen Rette, 1 / Coup lang. Deben baran jur rechten Sand, fant man einen fleinernen Garg, ber nur wenig beschädigt mar , und in Diefem liegt, nach Ligel's Angabe, Abolph, beffen Grab alfo von den Frangofen nicht erbrochen murbe. - Rach biefen Ent= bedungen gruben bie Arbeiter auf ber entgegengefesten rechten Ceite des Ronigchores, und fliefen in einer Tiefe von 12 Goub auf ein ganges unbeschädigtes Grab, in welchem fie, nachbem fie die Steinplatte, welche bruber lag, abgehoben hatten, einen gang erhaltenen bleiernen Sang entbedten; und in biefem liegt

legt, um an der Seite dessen, den er im Leben tödtlich gehast, und dem er sogar ein Königsbegräbnis verweisgert hatte, im Todedsschlase dem Tage der Ansertehung entgegen zu harren 45). Ueber sein Grab ward ein marmornes Densmal mit der Inschrift gesept: Anno Domini MCCCVIII. Kal. Maji Albertus Romanorum Rex, quondam Rudolphi Romanorum Regis Filius occisus, Anno sequenti IV Kal. Septemb. Hic est Sepultus 46).

Philipp von Schwaben. D er Abend anbrach, fammelte man Die Bebeine, und verwahrte fie uber Dacht in ber Cafriffet, und nachdem, auf Befehl bes Rarbinals Schonborn, bas Deitergraben unterfagt worben, legte man am folgenden Zage bie Bebeine mit, bem gerbrochenen Degen in ein Rifichen von Gidenholy und verfentte biefes in Albrecht's Grab mit ben gewohnlichen Leichenceremonien, legte ben Marmorftein baruber, ebnete bie Erbe und fugte bie Platten bruber gufammen, wie juvor. - Mus ber gangen Ergablung Lipel's ergibt fich alfo, [1] baß alle Graber unverfehrt blieben, bas Albrecht's ausgenommen, welches die Frangofen erbrochen und beraubt baben : [2] daß die Raifer fo nahe beifamen liegen , daß eine nur 4 Ringer breite Steinmand jugleich ju zwei Grabern bient ; [3] baß bie Graber von gehauenen Steinen gebilbet find, welche Garge von Gold, und biefe wieber andre von Dlei umfchließen. Bene von Soll mogen wohl alle vermodert fenn.

45) Chron. Sampetrin. — Albert. Argent. — Chron. Colmar. — Henrici Rebdorf. annal. — Ottofar's Neimdronif bei Pez Script. Rer. Austr. Tom. III. und Scachi's Analyse. — Mart. Polon. Continuat. — Joann. Vitoduran. — Chron. Theod. de Niem. — Herm. Corner. Chron. bei Eccard. — Chron. Hirs. — Huldrich. Mutii Chr. Germ. — Origo Ducum Austriac. bei Senckenberg Select. Jur. et Hist. — Henric. Stero. — Joann. Latom. Catalog. Epp. Mog. — Rer. Mog. — 30h. v. Muller's Schweißergesch. IV. — Schlosser's Reltgeschichte. Struv. Corp. Hist. Germ. — Ligel. Lehm. und viele andre.

<sup>46)</sup> Mutterst. - Eysengr. - Eccard. II. - Simon. - Ligel.

## 9. Gifela.

Die Borliebe, womit Konrad der Salier, der durch ihn wiedermans der Bersunkenheit erhobenen Spira und dem daselbst neu erhanten Münster in hulden zugethan war, theilte auch dessen Gemalin Gisela, deren bekümmertes Mutterherz, nachdem ihr Sohn auf Limburg durch einen Sturz vom Pferde den Tod genommen, in dem Baue eines Gotteshauses Trost und Lindrung sinden mochte, wie denn ihre Frömmigkeit, barmberzige Milde, und zarte Weiblichkeit, eben so wie ihr hoher Geist, gleich sehr gerühmt werden. Sie war aus Karl's des Großen Stamme, wie das die atten Verse befägen:

Quando post decimam numeratur linea quarta,
De Carolo Magno processit Gisela prudens;
Nach zehn zahlt man das viert Geschlecht,
Darinn ward geboren die offrecht
Und fromm Fram Gisela genandt,
Carls des Groffen Stamm wol befandt,

und bewies sich burch ausnehmende Klugbeit, scharffinnigen Geist und gewandte Weltansicht, als echte Tochter des erlauchten Abnberen. In erster Ehe gebar sie ihrem Manne, dem Schwabenherzog, zwei Söhne, und als dieser Todes verblichen, ward sie von ihrem Better, dem Salier, entführt, reichte ihm ihre hand und schenkte ihm, außer zwei Töchtern, zwei Söhne, Konrad und heinrich, von denen Erstrer auf Limburg den hals brach, Leptrer nach seinem Bater Römischer Rönig ward. Um 28. Sept. des Jahrs 1024 wurde sie, obgleich Manche ihre Ehe, weil mit einem Verwandten, für unerlaubt hielten, auf allgemeines Verlangen der Fürsten, mit ihrem Gatten zur Römischen Königin gekrönt, und am Ostersesse 1027 septe ihr der

Babst auch zu Rom die kaiserliche Krone auf. Nach Konrad's Tod tebte sie als Wittwe in Goslar, starb baselbst am 17: Febr. 1043 und wurde, weil sie im Leben den Dom zu Spener vorzüglich geliebt, im Königschore an ihres Gemals Seite seierlich begraben 12). Auf ihren Grabmal las man die Worte: Kalend. Martii Gysela Imperatrix Obiit. Hic Proavi Conjunx 148).

10. Bertha.

Schon in feinem fünften Sabre mar ber Anabe Beinrich IV. einer Cochter bes Martgrafen Otto von Italien angetraut morben; allein nach des Baters Tode eilte der junge Buftling nicht febr, die ibm verbafte Braut Bertha beimzuführen. 3m Sabre 1066 vollzog er jedoch das Beilager gu Tribur, auf Anratben der Rurften, welche von der Che das Ende feines gugellofen Lebens und baraus Rube für bas Reich ermarteten; allein er that's wider Willen, und legte baburch ben Grund jum Unglud feines gangen Lebens. Er behandelte feine Gattin auf die ungezogenfte Beife, und trieb mit feinen gleich muften Gefellen ben argften Unfug, um fie ju nothigen in eine Scheidung gu willigen, wodurch er der Heberläftigen los wurde. Der Babft aber verbot die Scheidung, und die Rurften traten nun in die Baffen und foderten, bag ber Raifer feinem muften Leben entfage und fich bes Reiches an-

<sup>47)</sup> Wippo in vita Conrad. — Otto Frising. — Hermann. Contract. — Marianus Scotus. — Lambert. Schafnaburg. — Annalist. Saxo. Chr. Regia S. Panísleon. — Albert. Stadens. — Tritheim Chr. Hirs. — Bergl. oben I. S. p. 13.

<sup>48)</sup> J. d. Mutterst. Eysengr. - Simon. - Lipel.

nebme. Bon ba an fab Beinrich feine Bemalin nur mit Erbittrung. Doch folgte fie ibm tren in alle Rriege und nahm Theil an allen Unfallen. Gie gebar ibm drei Gobne, von denen der erfte als Rind verftarb, der zweite, Ronrad, als Romischer Konig gegen den Bater Rebellion fpann und in Stalien in urplöglichem Tod abging, und der britte, Beinrich, ben alten Bater vom Throne fließ. Noch gab fie ibm eine Tochter Ugnes, welche ber tapfere Sobenstaufe beimführte, und ftarb frühzeitig im Sabr 1088 ju Maing, mo man fie auch begrub. Rach zwei Jahren aber ließ fie der Raifer wieder erbeben und nach Spener führen, mo fie im Ronigschore neben den Gurffen ihres Saufes und in das Grab der Grofmutter ibres Gemabls mit prachtigen Leichengebräuchen eingefenft murde 49). Auf ibren Leichenstein grub man die Worte: Sexto Kalend. Januarii Bertha Imperatrix obiit. Hic Henrici Senioris 50).

## 11. Beatrir.

Friedrich, der Rothbart, verehlichte fich zu Conftanz im Jahre 1156 in zweiter She mit Beatrig, der schönen Erbtochter Reinald's, des Grafen von Burgund. Sie folgte ihm auf seinen Zügen nach Italien und blieb bort mahrend des dreizehnjährigen blutigen Kampfes,

Otto Frising. — Hermann. Contract. — Lambert. Schafnaburg. — Berthold. Constant. — Albert. Stad. — Dodechin. — Annalist. Saxo. — Tritheim. Chr. Hirs. — Struv. Corp. Hist. Germ. — Echlosser's Meltgesch. — Lehmann.

<sup>50)</sup> Diese lesten Worte bilbeten mit den lesten auf dem Sarge der Kaiferin Gysela folgenden Bers: Hic Proavi Conjunx. Hic Henrici Senioris. Bergl. oben Nr. 29. Mutterst. — Eysengr. — Sim. — Lehm. — Livel.

ben er mit den sombardischen Städten focht, und erlitt dafelbft eine unerborte Schmach, für die der Raifer auch unerhörte Rache nahm. Friedrich lag mit feinem Beere bor dem mächtigen und unbandigen Mailand, und ba feine Gefandten umfonft die freibeibeitftolgen Burger jum Geborfam beredet hatten, fandte er, in der Soffnung gunftigern Erfolges, feine Gemalin mit anadigen Briefen in die Stadt. Die Mailander liefen bei ihrer Unfunft ausammen , tobten in ungezügeltem Aufrubr , faßten, uneingedent der fruberen Bunft, die Raiferin, fetten fie, um ihren Sag gegen Griedrich vor der gangen Belt zu offenbaren, verfehrt auf einen Gfel, gaben ibr ftatt des Zügels, des Gfels Schwang in die Sand, führten fie, die in Thranen gerfloß, von der ausgelaffenen Sugend angeschrien und verspotttet, unter bittern Borten und Sobnlachen durch die Strafen, und trieben fie dann durch das Thor dem feindlichen Lager ju. Gbre Begleiter jagten fie ihr nach unter Sohnreden und Beitschen-Die Raiferin fam ind Lager gurud und ergabite unter Thranen ihrem Gemal, in Begenwart ber Surften, den unerhörten Schimpf. Da entbrannten alle, fo guaegen maren, in bobem Borne und beschloffen folche Beschimpfung gu rachen; ber Raifer aber, bis ins innerfte ergrimmt, erhob die Sand und ichmur bei Gott, dem Allmächtigen, Deutschland nie wieder au feben, er babe denn zuvor die abtrunnige Stadt bem Erdboden gleich gemacht und aus ihren Grundmauern geriffen. Und er hielt Wort 51). Mailand fiel. Heber den niedergemor-

<sup>51)</sup> Trith. Chron. Hirs. — Lipel. — Diese Geschichte ift aufferft apotroph. v. Daumer (Geschichte ber Sobenftaufen) und Schlofs fer (Weltgeschichte) geben gang andre Ursachen, warum Fried-

fenen Mauern jog Friedrich fiegend in die Stadt, fcenfte gwar den Bewohnern, fo mit Striden am Salfe, Barmbergiafeit flebend, ins Lager gefommen maren, das Leben, überließ aber die Saufer den Rlammen, und verbot fie je wieder ju erbauen. Dem Munfter ju Spener mar Beatrir absonderlich bolb, und beschentte basselbe, weil fie nach ihrem Tobe da ruben wollte, mit einem toftbaren Reliquienfarge in Geftalt eines tragbaren 21tars 52). Auch murde fie, ale fie im Sabr 1185 mit Tod abging, burch ihren Sobn, ben Romifchen Ronig Beinrich, nach Svener gebracht, von der Beiftichfeit und dem Bolfe feierlich am Stadtthore eingeholt, und mit außerordentlicher Bracht in das Ronigschor begraben 53). Auf ibr Gnab feste man ein Dentmal von blauem Marmor mit der Inschrift: Beatrix Imperatrix Conjunx Friderici Primi Imperatoris Barbarossae in Die S. Lamberti 54).

rich Maitand gerftorte. Erftrer erflart fie B. II. p. 135 fur unwahr.

<sup>52)</sup> Gieb I. B. p. 116.

<sup>53)</sup> Dodechin. — Otto Frising. — Radevic. — Otto de S. Blasio. — Chron. August. und anore.

<sup>54)</sup> Libel. — Eysengr. — Mutterst. — Lehmann. — Simad. — Hundert und neunzehn Jahre nach ihrem Begrabnis, als man ben Raifer Albrecht in ihr Grab legte, fand man ihren Korpper in einen rothen seidnen Mantel gewickelt, mit einer tupfernen vergolbeten Krone und einer bleiernen Tasel, mit den Worzten: Anno Jesu MCXC decima septima Kalend. Septembrium obiit Beatrix Imperatrix. — Libel fand noch ihre Gebeine bei der oben Nr. 44 angestellten Untersuchung der Kaisergraber; sie lagen mit denen Albrecht's durcheinander, und ließen sich durch ihre geringere Größe und ihre dunkelbraune Farbe von jenen Albrecht's, welche mit dem Schädel eine gelbe Farbe angenommen hatten, unterscheiden.

## 12. Mgnes.

Roch vor Beatrix, oder doch bald nach ihr, wurde auch ihre und des Rothbarts Tochter Agnes in noch zartem Alter im Königschore begraben. Als Kaiser Heinrich VII. im Jahre 1309 die Leiche Adolph's beerdigen ließ, fand man ihren Körper, in einen rothen seidnen Mantel gewickelt, verwesen bis auf die Haare und die Gebeine, welche aber als man sie berührte in Asche zersielen. In ihrem bleiernen Sarge lag ein Täselchen gleichfalls von Blei, auf welchem die Worte gegraben standen: Octavo Idus Octobris Agnes Filia Friderici Imperatoris obiit 55).

Mit Albrecht dem Oestreicher war die Reihe der erlauchten Personen, welche im Königschore zur Rube des Grabes gebracht worden, geschlossen 56). In zwei Reihen wurden sie gelegt 57), mit den Füßen

<sup>55)</sup> Es ist im Grunde unbestimmt, welche Agnes das ist. Simonis macht sie zur Kaiserin Agnes, Gemalin Heinrich's III., aber mit Unrecht. Auch Eysengrein und die Tasel des Bischof's Matthias machen sie zur Kaiserin. — Lipel aber behauptet die Angabe des Tertes und beruft sich auf Albert. Argent., welscher ausdrücklich sie Tochter des Rothbarts nennt. Vergl. Lehsmann und Mutterst.

<sup>56)</sup> In bem Langhause, ben Abfeiten und in ber Arppta find noch andre furstliche Personen und bie meisten Speyrer Bischbie be- graben, beren Aufgahlung weniger interessant ift.

<sup>57)</sup> Da die gemauerten Graber vier Schuh breit waren, so konnten zwei Sarge in ein Grab geseht werden — wie Gysela und Bertha in der ersten Reihe, und Beatrix und Adolph, und Agnes und Albrecht in der Zweiten. Es scheint demnach, daß Konrad ursprünglich nur 8 Graber bauen ließ, weil man zwei Leichen in Eins begrub. Auch scheint sur mehrere der Raum zu klein.

gegen ben prachtigen, mit reichen Reliquien angefillten Rreugaltar gewendet, als wollten fie im Tode noch bie alltägliche Darbringung des Mefopfers für ibr Seclgerette erschauen, und mit dem Saupte gegen ben auf der erften Treppe von Albrecht errichteten St. Unnenaltar, auf dem ebenfalls an jedem Morgen zwei Briefter bie Deffe für ihre Geelenrube lafen : und von ber Epiftelfeite jur Evangelienseite berüber murben fie in der Zeitfolge, fo wie der Tod fie aus dem Leben rief, neben einander binabgefenft 58). Bu beiden Geiten des Ronigschores verdeutlichten die Standbilber bem bier Borübermallenden bie erlauchten Manner, fo unter ben Sartophagen von ber Laft ber Rrone aus. rubten, und der fromme Spruch über ihren Sauptern erfiebte ber Glaubigen Gebet und ber Allerfeligften Rungfrau, bes Domes bober Serrin, Gurbitte und anadigen Schut fur bas alte Gotteshaus. In Stein fünftlich gearbeitet, halb erhaben aus der vierectigten Blatte beraustretend, fab man fie, im faiferlichen Dr. nate, auf dem Saupte die Krone, in der Rechten den

<sup>58)</sup> Nur Beatrip und Agnes machten hievon eine Ausnahme, inbem biese in die zwei lesten Gräber der zweiten Neihe begraben wurden. Lipel gibt die genaue Lage der Gräber so an:
Wenn man aus dem Langhause die erste Treppe zum Chore
seigs, und vier Schritte von der Treppe und vier Schritte von
der Wand zur rechten Hand sich stellt; so sleht man auf dem
Grabe Philipps von Schwaben. In dieser Neihe liegen
dann dis zur linken Seitenwand von 4 Schuh zu 4 Schuh Rudolph — Abolph und Agnes — Albrecht und Beas
trip. — Geht man dann vier dis funs Schritte auf der Cyisselfelseite gegen den Lochaltar vor, so sieht man auf dem Grabe
Konrad's, und dann folgen dis zur kinken Seitenwand Greselfel und Bertha — Deinrich III. und Heinrich liv.

Scepter und in der Linken die mit dem Rreuze gegierte Beltfugel; und die weite fonigliche Dalmatifa fion von der Schulter mit goldgestickter Berbramung bis jum Anochel berab. Bu den Saupten der Steinbilder aur rechten hand las man: Conrado I. Qui Hanc Deo Sacram Fundayit Aedem Ac Sibi Suisque Successoribus Cis Alpes Reliquit Sepulturam Salus; ju ihren Rußen aber: Conradus I. Pater. Henricus III. Filius. Henricus IIII. Nepos. Henricus V. Pronepos. 11cher jenen gur linten Sand fanden die Worte: D. O. M. Virginem Ac Matrem Supplex Veneror Memineris Velim Hunc Locum. MXXX; unter ihnen: Philippus Imp. Rudolphus 1. Habsburgis. Adolphus Nassov. Albertus I. Austr. In Hanc Basilicam Sepulti 59). Un einer marmornen Tafel im Stiftschore las man in goldnen Buchftaben die Berfe:

Inclyta Virgo Maria,
Quam sacra nomina tria
Pater atque Filius
Simulque Spiritus Sanctus
Sibi prælegerunt,
A cunctis mulieribus prætulerunt,
Ut salvatorem pareres
Et post partum virgo maneres,
Una cum cæli caterva
Protege atque conserva

<sup>59)</sup> Als man a. 1737 die Seitenmauern des Konigschores nieder= warf, um mehr Licht zu erhalten, wurden die Bilber in das Stephans= und Marienchor verfest, wo man sie über der Thure zur Safristel und jener zum nbrdlichen Thurme jest noch siedt.

— Die Bilber und die Inschrift sind offenbar aus spaterer Beit und wahrscheinlich von Bisch Mathias. Libel 124.

Ecclesiam hanc Spirensem Magnificam et immensam, Quam Conradus olim Primus, Ex Duce Imperator creatus, Magnifice reparavit Et sumptibus immensis ampliavit, Illamque stabilivit Et tuo nomini insignivit; Quem secuti sunt Henricus Secundus, Tertius atque Quartus, Philippus quoque Primus, Rudolphus, Adolphus atque Albertus, Imperatores invictissinii Regesque gloriosi, Qui ecclesiam hanc dotarunt Et pretiose decorarunt, In qua et eorum corpora Gloriose sunt recondita; Tu pro eis intercede Ut in colestibus mercede Aeterna perfrui mereantur Et ad gaudia cœlestia perducantur, ich Inibi cum electis regnaturi, Ac sine fine permansuri 60).

<sup>60)</sup> Diefe lateinische Rnuttelverse finden fich in Mart. Zeiler Itiner. Germ. p. 220.

So ist denn das ehrwürdige Münster aus den Trümmern erstanden und glänzt in neuer Schönheit, der Stadt Krone, des Spenergaues Zierde und des Landes wiedergeheiligte Mutterfirche. Aus dem ringsum erblühenden Garten ragen seine Hallen, Thürme und Kuppeln empor, und sehen die schwindende Zeit mit ihrem Umschwunge an sich vorübergehen — aussen das eilende Jahr mit seinen Blüten, Früchten und welkenden Blättern — und drinnen die wechselnden Feste, die Jahrszeiten des Kirchenlebens.

Er aber, den der himmel und aller himmel himmel nicht umschließen und der seit acht Jahrhunderten hier im Tabernakel in umschlossener hülle gethront, möge Sein Antlit leuchten lassen über diesem hause und dieser Stätte, Seiner Wohnung, und möge sich wenden zum Fleben und zum Gebet, das seine Knechte hier thun werden! Er wolle da erhören das Fleben Seines Volkes, und wann Er es höret, ihm gnädig seyn! Sein Name soll da seyn — und Er lasse Seine Augen offen stehen über dieses Haus und über diese Stätte, Nacht und Tag 61)! —

<sup>61)</sup> I. Buch ber Sonige VIII. 27 - 30.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Subscribenten = Vergeichniss.

|      | Unnweiler. Erpt.                                        |
|------|---------------------------------------------------------|
| err  | Bahr, handelsmann                                       |
| 22   | Cron, handelsmann                                       |
| 29   | Rapp, R. Rentmeifter 1                                  |
| "    | Soneiber, fath. Pfarrer                                 |
| 99   | Bander fouer, Genichtsichreiber 1                       |
|      | Ufchaffenburg.                                          |
| 23   | haffelbad, P.Modestus, Quardian berRapuginer dafelbft 1 |
|      | . Bellheim.                                             |
| 29   | Day, Comund, Pfarrer                                    |
|      | Bensheim.                                               |
| "    | Sollin &, Mifolaus, hanbelsmann                         |
|      | the state of the state of the state of                  |
|      | Berghaufen.                                             |
| ,,   | Schmitt, Johann                                         |
| ,    | Birfen bordt.                                           |
| 22   | Ban Rauff, tath. Pfarrer 36                             |
| t    | 28 û che l'ber g.                                       |
| 22   | Beiffler, tath. Pfarrer 2                               |
| Ŷ    | Bunbenthaum die Bund                                    |
| 39   | Stauder, fath. Pfarrer                                  |
| ŧ,   | 2 a.h.n. 12 ceitie. 72 ceitie. 326                      |
| "    | Bleifcbein, Ginnehmer                                   |
| " >> | Sarined, R. Rentbeamter                                 |
| " 29 | Reichert, Coullehrer                                    |
| 22   | Trautvetter, Pfarrer'                                   |

1

|             | Dannstadt.                                      |       |
|-------------|-------------------------------------------------|-------|
| Sper        | r hemmer, fath. Pfarrer                         | Erpt. |
| •3          | agrammer, and apparer                           | 1     |
|             | Deiberheim.                                     |       |
| ,,          | Jordan, Burgermeifter                           | 1     |
| . 29        | Kimmid, 3. 98                                   | 1     |
| :3          | Poth, Doctor Medicina                           | 1     |
| 1 ::        | Schneiber, 3. C., Pfarrer und Defan             | · 1   |
| ,,          | Spinbler, 3                                     | - 1   |
| 9           | *** *** ***                                     |       |
| 1           | Dubenhofen.                                     | ^ .   |
| ;;          | Sarber, fath. Pfarrer                           | 1     |
| ž .         | Ebentoben.                                      |       |
| . ,,        | Gilbert, Apotheter                              | 1     |
| <b>(23)</b> | Martini, R. Motar                               | 1     |
|             | Edesheim.                                       |       |
| . 22        | Billabel, Friedrich                             | 1,1   |
| 22          | Billabel, 3. M., Delfabritant                   | 1     |
| "           | Englert, Schullehrer                            | 1     |
| 1133        | Erlenfpiel, P. S vogia attacha.                 | . 1   |
| ,,          | Firmern, tath. Begirtsfoulinfpettor und Pfarrer | 1     |
| 22          | Glafer, Doctor Medicina                         | 1     |
| 1 99        | Bager, Gafwirth 1998 1998                       | 1     |
| 22          | Rlein, Gutsbefiger                              | 1     |
| <u>.</u>    |                                                 |       |
| ,,          | Reis, tath. Pfarrer                             | 1     |
| Ť           | கு மார்க்கி வள்ளார். வக்கோர் வக்கி              |       |
| Frau        | Goos, Josephine, Maforin . ?                    | 1     |
| Herr        | Megger, 3. C., fath. Pfarrerm danie. mist       | 1     |
| 22          | Shellhorn, Mathias                              | 1     |
| 1 29        | Steinmen, Theodor                               | 1     |
| 29          | Werle, Zacob wrioth, andrew aren.               | .1    |

| ٠,   | Frankenthal. Erpt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| herr | Guns, Martin, Sandelsmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | Freimersheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ;;   | Dehl, Cinnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ;    | Freinsheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,,   | Tillmann, Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12,  | Germersheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "    | Gauersheim v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,,   | Marfdal, R. Friedensrichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "    | Maper, Joh., fath. Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "    | Muller, R. Lands-Commissar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100  | The second secon |
| ī    | Simmelbingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5,   | Frubis, Randibat ber Theologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Gleisweiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,    | Dttenat, fath. Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Goffersweiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29   | Fautich, tath. Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Gottramstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ;    | Brecht, evang. prot. Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Grosfarlebach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,   | Spfehler, tath. Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Grünstabt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •    | 98 b 11, Jacob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Hainfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 50   | Duller, tath. Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      | Sagloch.                      |            |
|------|-------------------------------|------------|
| Ser  | r Dibelius ,                  | Erpt.      |
| -g   |                               | 1.         |
|      | Seiligen fein.                |            |
| - 22 | Dennhard, M                   | 1          |
| 29   | Beffler, tath. Pfarrer        | 1          |
| :,   | Я o ф, Б.                     | 1          |
|      | 1                             | •          |
|      | Homburg.                      | .*         |
| "    | Sadel, Pfarrer                | 10         |
|      | Jodgrimm.                     | •          |
| -    | Bris, Jacob Philipp           | - 4        |
| . 79 | G b) Surve Atherity           | 1          |
| : -  | Rirchheimbolanden.            |            |
| ; ~  | Brogino, Raufmann             |            |
| "    |                               | 1          |
| 22   | Brogino, senior               | 1          |
| 22   | Gieffen, Raufmann             | 1          |
| 39   | Gieffen, Land = Commiffar     | 1          |
| "    | Leinig                        | 1          |
| 5,   | Mener, tath. Pfarrer          | .,1        |
| "    | Reumaper, Rotar               | 1          |
| "    | Ropuiguet, Gerichtsvollgieber | 1          |
| :    | TITT. P. S. LE                | •          |
|      | Rlingen münster.              |            |
| ,,,  | Mtopen beder, fath. Pfarrer   | 1          |
|      |                               | \$         |
|      | Ruseli                        | *          |
| ;;   | Robler, Pfarrer               | 1          |
|      | Lanbau.                       |            |
| "    | Gerber, Pfarrer               | , <b>t</b> |
|      | Leimersheim.                  |            |
| 22   | Breun, Dt., Pfarrer           | -1         |
| -    |                               | 7          |

|       | Marenheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      | _  |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|---|
| F4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      | Er | ٠ |
| Mett  | Rohrig, Student                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • /  | *    | •    | •  | 1 |
|       | Neuftadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |    |   |
| `22   | Robler, S., ber Theologie Befliffener .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | • •  |    | 1 |
| 22    | Leberle, Dr. Medicin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      | •  | 1 |
| ,,    | Rassiga, B., Raufmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :    |      |      |    | 1 |
| 79    | Reiffel , Louis , handelsmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •    | •    |      | •  | 1 |
| "     | Tifchleber, Friedrich, Student                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •    |      | •    |    | 1 |
| 79    | Burfdmitt, Bruno, R. Bezirtsfculinfp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und  | Pf   | arre | er | 1 |
|       | Dberluftabt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      | ٠    |    | • |
| , ,,, | Muller, Ambrofius, fath. Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    |      | •    | •  | 1 |
|       | Dberndorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | ٠, , |      |    |   |
| 29    | Gif, Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • `` | •    | •    |    | 1 |
|       | Raftatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      | ,  |   |
| . 22  | Walther, Sofgerichtsrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |    | 1 |
|       | Rosbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -    |      |      |    |   |
| "     | Biegler, 3., fath. Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | •    |    | 1 |
|       | Růlabeim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ١    |      |    |   |
| 29    | Beuther, fath. Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | •  | 1 |
|       | Ruppertsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |    |   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |    |   |
| 22    | Baumgart, fath. Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •    | •    | •    | •  | 1 |
|       | Shaibt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |    |   |
| 29    | Bopp, tath. Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | •    |      |    | 1 |
|       | Schlettenbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | •    |      |    |   |
| "     | Sabermehl, tath. Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •,   |      |      |    | 1 |
|       | Spener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |    |   |
| * 22  | Bauer, Bifarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |    | 1 |
| 39    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |    | 1 |
| 25    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |    | 1 |
| "     | The state of the s | •    | •    | •    | •  | - |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |    |    | 6  | frpi. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|-------|
| Ser  | r Cronauer, Bifarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |    | ٠. |    | 1     |
| . ,, | Emonts, R. Regierungsrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |    |    |    | 1     |
| "    | Minate Beneatted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |    |    | Ċ  | 1     |
| 22   | - 6 Lue Mifarine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |    |    |    | 1     |
| "    | Bannan haimar Millan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |    |    |    | 1     |
| "    | Suchana Wifailed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |    |    |    | 1     |
| 22   | 3åger, R. Lyceums = Director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •    |      | :  |    | 12 | 1     |
| "    | Robler , Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | ·    |    | ·  |    | 1     |
| ,    | Rramer, Forftfefretar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      | į. |    |    | 1     |
| "    | Low, R. Regierungsrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |    |    |    | 1     |
|      | Enceums = Bibliothet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -    |      |    |    |    | 1     |
| Deri | mattlener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |    |    |    | 1 .   |
| 29   | Mes, Domprobil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |    | )  |    | 1     |
| 22   | Milten berger, Ranonitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |    |    |    | 1     |
| 22   | Muller, Dr. Theol. , Rirdenrath .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |    |    |    | 1     |
| "    | Reicard, R. Motar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |    |    |    | 1     |
| "    | Souly, Dr., Ronfiftorialrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |    |    |    | 2     |
| '22  | Seiferling, Bifarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |    |    |    | 1     |
| "    | Seutter v., Bige = Prafibent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •    |      |    |    |    | 1     |
| 22   | Stamm, Ranonifus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |    |    |    | 1     |
| 22   | Stengel v., Regierungs = Director .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |    | 5  |    | 1     |
| 33   | Stichaner v., Ergelleng, Regierungs = P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ráfi | bent |    |    |    | 1     |
| 22   | Beigel, Stadt = Ginnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |    |    |    | 1     |
| 77   | Belder, hofpital = Ginnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |    |    |    | 1     |
| "    | Berner, Dombechant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |    |    |    | 1     |
| ,,,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | -    |    | ě  | •  |       |
|      | Steinfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -    |      |    |    |    |       |
|      | Beber, Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |    |    |    | 1     |
| ;;   | with the state of  | •    | •    | •  | •  | •  | •     |
|      | Stetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |    |    |    |       |
|      | Somitt, tath. Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |    |    |    | 4     |
| "    | Cumitity takes plants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •    | •    | 10 | •  | •  | •     |
|      | Beiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |    |    |    |       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |    |    |    |       |
| "    | Sendel, fath. Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •    | •    | •  | •  | •  | 1     |
|      | Beiffenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |    |    |    |       |
|      | The second secon |      |      | f. |    |    |       |
| "    | hornus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •    | •    | •  | •  | •  | 1     |

|          | Beidenthal.                                   |       |            | 6          | rpt |
|----------|-----------------------------------------------|-------|------------|------------|-----|
| <i>c</i> | Calla Menun                                   |       |            | •          |     |
| 33 err   | Sog, Pfarrer                                  | •     | •          | •          | 1   |
|          | Worms.                                        |       | ſ          |            |     |
| ,,       | Boll, tath. Pfarrer                           |       |            |            | 1   |
| - ,,     | Dabry, Franz                                  | ٠     |            | •          | 1   |
| 22       | Lehberger, Friedrich                          | į.    |            | •          | 1   |
| 22       | Marr, Moris                                   |       |            |            | 1   |
| .29      | Baldenberg, Friedrich                         | •     | • •        | , <b>•</b> | 1   |
|          | 3 weybrûcten.                                 |       |            |            |     |
| "        | Baumuller, R. Bataillionsargt                 |       |            |            | 1   |
| Bib      | liothet bes R. iften Chevaurlegers = Regiment | in    | <b>G</b> a | r=         |     |
|          | nifon bafelbit                                |       |            |            | 1   |
| Herr     | Birnbaum v., Joh., Prafibent bes R. Appelle   | ation | 1596       | r.         | 1   |
| 22       | Boding, Director am R. Appellationsgericht    | •     |            |            | 1   |
| : ; ;    | Cotta, Richter an bem R. Begirtsgericht .     |       |            |            | 1   |
| 29       | Grob, fath. Pfarrer                           |       |            |            | 1   |
| "        | Sofenfels v., R. Land = Commiffar             |       |            |            | 1   |
| 22       | Sertel, Rettor am R. Gymnafium                |       |            |            | 1   |
| 1 29     | Molitor, Alops, Appellationsrath              |       |            |            | 1   |
| 22       | Ruppenthal, B. G., Staats-Profurator am       | 8.    | B          | <b>!</b> = |     |
| ••       | girtsgericht                                  |       |            |            | 1   |
| 99       | Sturp v., Apellationsrath                     |       |            |            | 1   |

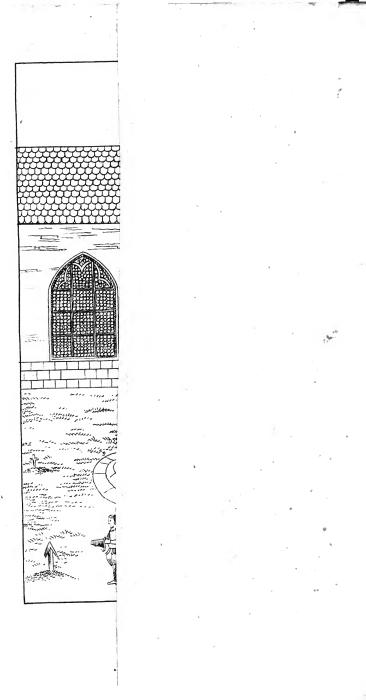

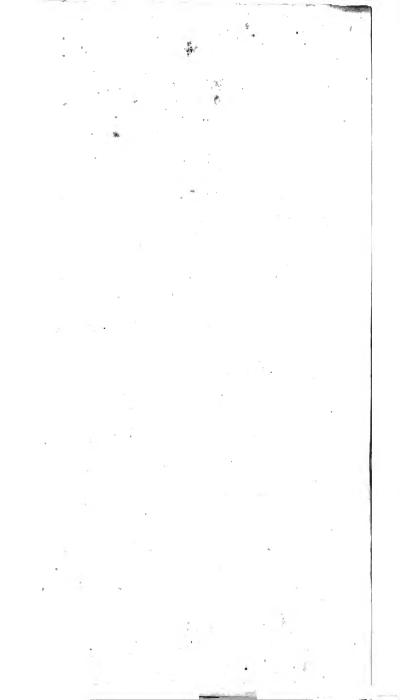

Digitized by Geogra

•

.

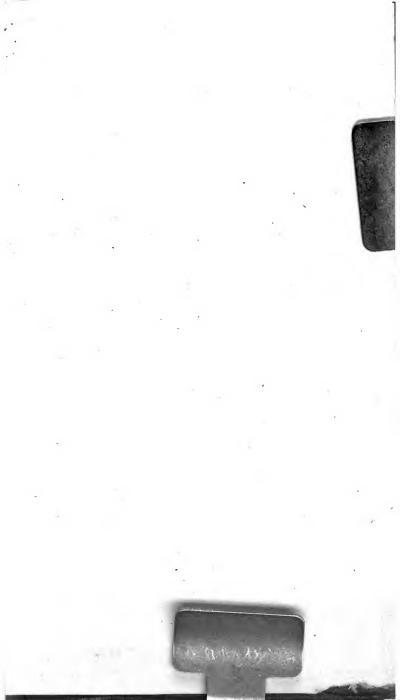

